

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



B 949,262

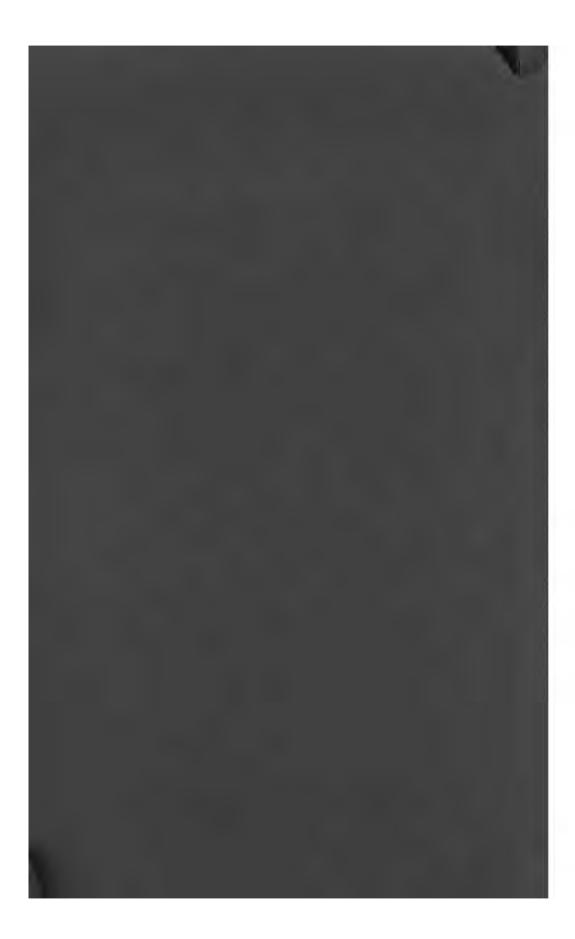

# Kieler Studien zur englischen Philologie

# Herausgegeben von Dr. F. Holthausen

o. Professor an der Universität Kiel

# Neue Folge

WARRENDE Heft 2 WARRENDE WARRE

# Die Bildung des Adjektivs im Altenglischen.

von

Dr. Eduard Schön.



Kiei

Verlag von Robert Cordes 1905



# Kieler Studien zur englischen Philologie

Herausgegeben von Dr. F. Holthausen

o. Professor an der Universität Kiel

# Neue Folge

WANTED THE TO WANTED WA

# Die Bildung des Adjektivs im Altenglischen.

von

Dr. Eduard Schön.



Kiel

Verlag von Robert Cordes 1905. Ich habe mich bemüht, die Arbeit ganz unter den historischen Gesichtspunkt zu stellen, und wo das angelsächsische Material zur Klärung der Wortformen nicht ausreicht, auf die verwandten germanischen Dialekte, zuweilen auch auf die indogermanischen, zurückzugreifen. Hierbei hat mich Prof. Holthausens Rat wesentlich gefördert, wofür ich ihm zu wärmstem Dank verpflichtet bin.

# Erster Teil. Adjektiva ohne Ableitungssilben.

§ 1.

Bei den Adjektivis ohne Ableitungssilben lässt sich im ags. wie in den meisten germanischen Dialekten nur noch zwischen a-Stämmen und ja-Stämmen scheiden. i-Stämme und u-Stämme gehen allmählich ganz in den ja-Stämmen auf, die u-Stämme zum Teil auch in den a-Stämmen.¹)

Eine grosse Anzahl von Doppelformen, die als a- und ja-Stämme neben einander erscheinen, beweist das Vorhandensein dieser Worte als ehemaliger u-Stämme. Auf Grund dieser Erscheinung erklärt Kluge, Nom. St. § 180 f. folgende Adjektiva für alte u-Stämme:

swēte süss neben swōt in swōtmęte Leckcrei. — enge eng neben ang-sum ängstlich. — myrge heiter neben ahd. murgfâri. — smylte heiter neben smolt. — pynne dünn neben ahd. dunnwengi Schläfe. — hĕard hart neben ahd. hartherti, got. hardus. — cōl kühl neben cēle (?). — wōd toll neben wēde in wēdehund. — swār schwer neben swære. — trāg träge neben ahd. trâgi. — gedrōf trüb neben ahd. truobi. — strong stark neben ahd. strengi, ags. stręnge. — fæst fest neben ahd. festi — "ahd. wuosti, ags. wēste und lat. vāstus setzen mit altir. fás ein idg. wâstu voraus." (Kluge.)

 $<sup>^{\</sup>rm 1)}$ Über Reste der i-Stämme und u-Stämme vgl. Sievers, ags. Gram. § 297–303.

Ausser diesen Fällen möchte ich noch erwähnen:

snytre klug neben snotor. — fæge dem Tod verfallen, eigentl. gezeichnet, neben fāh. ¹) — gniepe knauserig neben gneap. — smēpe sanft neben smōp. — blæce hell, licht neben blāc. ²) — Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden diese ursprünglichen u-Stämme entsprechend ihrer Erscheinung im ags. als a- und ja-Stämme gebucht.

# A. Adjektiva neben Verben.

# a. Adjektiva neben starken Verben.

1. a-Stämme.

§ 2.

a-Stämme mit Präsensvokal.

# 2. Ablautsreihe:

reod rötlich zu reodan rot machen. — seoc krank zu got. siukan kranken. — (ge)sceot schnell zu sceotan schiessen.

# 3. Ablautsreihe:

grīst knarrend, knirschend zu grindan? mahlen, knirschen (Sw.).3) — Æ-swind träge zu ā-swindan erschlaffen. — grimm grausam, wild zu grimman rasen. — melc Milch gebend zu mě(o)lcan melken. — sciell tönend (?) zu sciellan tönen. — unmurn unbekümmert zu murnan trauern.

# 6. Ablautsreihe:

sac, sæc schuldig zu sacan rechten.

# Redupl. I.

anræd (?) weise, entschlossen zu rædan raten. — gescād gescheit zu scādan scheiden.4)

# Redupl. II.

anweald mächtig zu wealdan walten. — hago-steald unverheiratet zu got. staldan besitzen.

<sup>1)</sup> Vgl. Uhlenb. "filufaihs".

<sup>2)</sup> Vgl. Osthoff, Engl. Studien, Bd. 32, 18.

<sup>3)</sup> Vgl. N. E D. "grist" Kluge, Wb. "Griesgram".

<sup>4)</sup> Vgl. Sievers, ags. Gram. § 394 Anm. 4.

# § 3.

a-Stämme mit dem Vokal des sing. praet.

# 1. Ablautsreihe:

blāc weiss, schimmernd zu blīcan scheinen. — scāf in scāf-fōt krummbeinig zu ahd. schîban.¹) — pān feucht zu pīnan feucht werden. — wāc schwach zu wīcan nachgeben. — wrāp zornig zu wrīpan drehen. — hnāg gebeugt zu hnīgan beugen.

# 2. Ablautsreihe:

read rot zu reodan rot machen (vgl. § 2). — smēag eindringend, scharfsinnig zu smūgan sich schmiegen. — geap B.-T. offen, breit zu geopan — "swallow", apertum esse Ettm. — leas los zu for-leosan verlieren. — unbeceas unstreitig zu ceosan wählen? oder zu ceas < lat. causa?

# 3. Ablautsreihe:

směart schmerzend zu směortan schmerzen. — gram zornig zu grimman rasen (vgl. § 2). -- hwěarf veränderlich <sup>2</sup>) zu hwěorfan sich verändern. — scěarp scharf zu scěorpan "schrapen".

# 6. Ablautsreihe:

cōl kühl zu calan kalt sein. — frōd klug zu got. frapjan verstehen.

# § 4.

a-Stämme mit dem Vokal des partic. praeter.

# 3. Ablautsreihe:

smolt friedlich, heiter zu meltan schmelzen.

# 4. Ablautsreihe:

gedwol irrend, ketzerisch zu dem aus dem part. gedwolen zu erschliessenden Infinitiv \*dwelan. Hierzu gehört auch dol töricht mit regelrechtem w-Schwund. — gemun erinnernd zu geman praet. praes.

<sup>1)</sup> Vgl. Zi. S. 93.

<sup>2)</sup> B. T. hat einen Beleg für adjekt. Gebrauch, bei Sw. nur Subst.

# § 5.

a-Stämme mit dem Vokal des plur. praet. Hierher gehört nach Wilmanns crumb<sup>1</sup>) zu mhd. krimpfen.

# § 6.

a-Stämme mit Ablautsstufen, die in den entsprechenden Verben nicht vorkommen.

genōg genug zu got. ganah, das nur im praes. belegt ist.
— læt lässig, zu lætan lassen.

# 2. ja-Stämme.

§ 7.

ja-Stämme mit Präsensvokal.

2. Ablautsreihe:

brvce nützlich zu brucan brauchen.

5. Ablautsreihe:

trede fest zu tredan treten.2)

# 6. Ablautsreihe:

of-stende eilend zu of-standan wiederherstellen, festkleben? Die Bedeutung macht die Zusammengehörigkeit fraglich. Nach Holth. gehört es zu einem von ofost Eile abgeleiteten sw. v.

# Redupl. I.

and-fenge passend zu fön aus \*fanhan. Ebenso ge-on-fenge l. N. ergriffen (!). — æ-læte verlassen, inanis (Reg. Psalt.), ĕarfop-læte schwer zu lassen (Urin) zu lætan.

# Redupl. II.

gecnæwe bekannt, bewusst zu cnāwan kennen. — ān-liepe, -lape einzeln, einsam; stæp-hlīpe steil zu hleapan hüpfen, gehen, steigen. — wielde stark zu wealdan herrschen. — genge wirksam zu gangan gehen.

<sup>1)</sup> Vergl. N. E. Dict. unter "cramp".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vielleicht ist mit Sw. der  $[e=\bar{x}^2]$  schreibt, træde einzusetzen, das dann unter § 9 gehören würde.

# § 8.

ja-Stämme mit dem Vokal des sing. praet.

# 1. Ablautsreihe:

blæce bleich zu blīcan scheinen (vgl. blāc § 2). — (ge)ræde fertig, bereit zu rīdan reiten. — smæte geläutert zu smītan bestreichen im ags., im späteren Engl. schlagen.

# 2. Ablautsreihe:

ciese wählerisch zu ceosan wählen. — wan-hliete leer, bar zu hleotan (durch das Los) erlangen.

# 3. Ablautsreihe:

gestence riechend zu stincan riechen. – gescrence l. N. verwelkt zu scrincan verwelken.

# 6. Ablautsreihe:

gedefe passend zu got. gadaban geziemen. — fere dienstfertig zu faran gehen.

§ 9.

ja-Stämme mit dem Vokal des plur. praeter.

# 1. Ablautsreihe:

swice trügerisch zu swīcan trügen.

# 2. Ablautsreihe:

hryre vergänglich zu hreosan fallen. — lyge lügnerisch zu leogan lügen. — nytt nützlich zu neotan benutzen.

# 3. Ablautsreihe:

smylte friedlich, heiter zu meltan schmelzen. — twimylt(e) Nap. Gl. twice melted zu meltan. — scrynce verwelkt zu scrincan verwelken. — ĕarfop-fynde schwer zu finden zu findan. — iep-fynde leicht zu finden. Vgl. § 10.

# 4. Ablautsreihe:

gemyne eingedenk zu geman praet. praes. — genæme angenehm Kluge Leseb. zu niman. — gepwære harmonisch zu pweran rühren, schlagen. — (ge)cwēme angenehm, passend zu cuman, vgl. got. gaqimip es ziemt sich. — swær(e) schwer zu ahd. sweran drücken.

# 5. Ablautsreihe:

and-sæte feindlich, hassend zu sittan. — and-giete offenbar zu -gietan. — gespræce beredt zu sprecan. — gefræge berühmt zu fricgan fragen. — unbræce unzerbrechlich, æ-bræce Gesetz brechend zu brecan. — micel-æte gierig und fela-æte Nap. Gl. mordax zu etan. — mæte unbedeutend zu metan messen. — wæge wichtig Kluge Leseb. zu wegan wägen.

# § 10.

# Den Vokal des part. praet. zeigen:

# 3. Ablautsreihe:

pyrre dürr, ahd. durri, got. paursus zu got. gapairsan verdorren (oder zu § 9).

# 4. Ablautsreihe:

ambyre günstig (Wind) Sw: [and-byre] zu \*and-beran. — bryce zerbrechlich zu brecan brechen.

### § 11.

Die bisher genannten Adjektiva lassen sich also alle auf starke Verben beziehen, jedoch nicht so, dass eine klar erkennbare verbale Bedeutungsfunktion in allen Fällen bei ihnen erschiene. Gewisse Grundlinien, nach denen sich die verschiedenen verbalen Funktionen auf verschiedene Gruppen verteilen, sind von Zimmer S. 85—115 und Kluge: Nom. St. § 169-175 gezogen. Zimmer stellt für seine Einteilung S. 168 folgendes Schema auf:

# Adjektiva:

- a) Die Wurzel ist transitiv:
  - a) in der Bedeutung eines part. praes. act.
  - b) passivisch.
- $\beta$ ) Die Wurzel ist intransitiv:
  - a) in der Bedeutung eines part. praes.
  - b) in der Bedeutung eines part. perf.

Während Zimmer so zeigt, dass den Adjektiven allgemein verschiedene Verbalfunktion zu Grunde liege, geht Kluge noch einen Schritt weiter und unternimmt es darzutun, dass die Verschiedenheit der zu Grunde liegenden Verbalfunktionen an die Stufe des Wurzelvokals gebunden sei. So kommt Kluge zu dem Schema:

Niedrige Vokalstufe — aktiver Sinn.

Mittelstufe — Bedeutung eines part. perf. pass.

Höhere Vokalstufe — keine bestimmte Bedeutung.

Freilich lässt sich dieses Schema nicht in jedem Fall durchführen, aber es zeigt doch im allgemeinen die ursprünglich verbale Natur dieser Adjektiva.

# b. Adjektiva neben schwachen Verben.

§ 12.

1) Fälle, in denen das Adjektivum und das schwache Verbum unabhängig von einander sind. Beide entstammen einer gemeinsamen Wurzel.

# a-Stämme.

blind blind zu blendan blenden¹). Beide gehen auf eine Wurzel zurück, die blind, bland, blund ablautete, vgl. aisl. blunda die Augen schliessen. — deaf taub zu dofian rasen. — deop tief got. diups zu ags. diepan, got. daup-jan tauchen. — fläh verräterisch, feindlich zu ahd. flehan, flehon schmeicheln, got. plaihan. — hlec leck zu leccan (aus \*lakjan) netzen. Beide gehen auf einen german. Stamm lek: lak zurück. Das anlautende h ist nicht verständlich. Vgl. N. E. D. "leak". — gecop passend zu capian das Gesicht zuwenden²). — stearc stark zu got. gastaurknan vertrocknen, ahd. storchanên starr, hart werden.

# § 13. ja-Stämme.

myrge kurzweilig³) (aus \*murgja) zu got. ga - maúrgjan kürzen. — pynne dünn zu got. panjan ahd. donên und dennen, lat. tend-ere, ten-ere, tenuis u. a. — treowe treu zu ags. triewan, treowan, got. trauan. Adjektiv und Verb stammen aus derselben Wurzel.

<sup>1)</sup> Uhlenbeck: blandan.

<sup>2)</sup> Vgl. Holthausen, Herrigs Archiv 113, S. 364.

<sup>3)</sup> Vgl. Brugmann, Grdr. 2, § 104.

2) Die Adjektiva sind von schwachen Verben abgeleitet.

In den allermeisten Fällen, wo schwache Verba und Adjektiva nebeneinander stehen, ist das Verbum ein denominativum, nicht aber umgekehrt das Adjektivum ein deverbativum. Auch egilt in solchen Fällen meist die Regel, dass das Verbum ein Kausativum ist.

Als deverbativa zu schwachen Verben möchte ich folgende Adiektiva ansehen:

# § 14. L. a-Stämme.

besorg teuer, lieb zu besorgian sich kümmern um. — gepæf übereinstimmend zu pafian übereinstimmen. — geean lammend zu eanian lammen. — gefæd passend, ordentlich zu fadian ordnen, einrichten. — murc trauernd zu murcian klagen. — spær sparsam zu sparian sparen. — hrör stark, sich rührend zu hrēran. — B. T. gāl-smerc lachend zu smercian. — gemæc(c) passend zu macian einrichten. — hwěalf gewölbt zu as. bihwelbian überwölben, mhd. welben wölben. —

Sicher sind diese Adjektiva nicht als deverbativa anzusprechen. Jedenfalls aber stellt sich hier das Verhältnis zwischen Adjektiv und Verbum anders dar als in den zahllosen übrigen Fällen, wo beide nebeneinander stehen.

Ganz deutlich dagegen verraten sich als deverbativa:

# § 15.

# Die ia-Stämme.

ĕarfop-cĭerre schwer zu bekehren zu cĭerran. — ĕarfop-fēre schwer zu passieren zu fēran. — geciepe zu verkaufen zu ceapian kaufen. — ĕarfop-recce schwer zu erzählen zu reccan, -lære schwer zu belehren zu læran, -rīme schwer zu zählen zu rīman, -tæcne schwer zu zeigen zu tæcnan, -hāwe schwer zu sehen zu hāwian¹). — lĕopu-biege biegsam zu biegan biegen. — un-iep-mĭelte schwer verdaulich zu mĭeltan. — un-liegne unleugbar zu liegnan, -ian.

In allen bisher in § 15 genannten Fällen zeigt das Adjektivum passive, potentiell gefärbte Bedeutung. Diese ist nicht vor-

<sup>1)</sup> Vgl. Holthausen, Herr. Arch. 113, S. 36 ff.

handen in: behēfe, oe passend, notwendig zu behōfian notwendig sein. — ungeæsce unerhört zu āscian. — ungefēle gefühllos zu fēlan (ge). — lenge gehörend zu lengan gehören. — manig-bræde Gl. sich auf vieles beziehend zu brādian sich ausbreiten. — oferhiere ungehorsam zu ofer-hieran überhören. — sām-mielt halb verdaut, ungemielt unverdaut zu mieltan. — yppe offenbar zu enthüllen.

# **§ 16.**

Anmerkung. Eine Mittelstellung zwischen deverbativen und denominativen nehmen folgende Adjektiva ein, die sich sowohl auf ein Nomen wie auf ein Verbum beziehen lassen:

untæle tadellos zu tælan tadeln od. tæl Tadel. — unwēne hoffnungslos zu wēnan wähnen od. wēn Erwartung. — unwemme unbefleckt zu wamm Flecken oder wemman beflecken. — inflēde voll Wasser zu flēdan od. flōd Flut. — tæfle zum Spielen geneigt zu tæflan spielen oder tæfl Spieltafel. — un-mæle fleckenlos zu mæl Mal od. mælan beflecken. — un-scende nicht schändend zu scand Schande od. scendan schänden. — un-(be)pĭerfe nutzlos zu pĕarf Nutzen Subst. od. pearf praet. praes. — swēt-swēge melodiös zu swēg Melodie oder swēgan tönen. Vgl. § 27.

# B. Adjektiva neben einem Nomen.

# § 17.

Die Adjektiva, die hierher gehören, sind alle ja-Stämme: andryse, anddrysne schrecklich, Ehrfurcht einflössend zu andrysno Erfurcht. — æw(e) gesetzlich zu æ, æw Gesetz. — ēste gnädig zu ēst Gnade. — filde eben zu feld Feld. — frēcne gefährlich zu frēcen Gefahr. 1) — fæcne, betrügerisch zu facen Betrug. — gehende nahe, handlich, passend zu hand. — pūfe buschig zu pūf Büschel (Umlaut durch Einfluss des Grundwortes beseitigt). — iep-bēne Bitten zugänglich zu bēn Bitte. — hīwe schön zu hīw Gestalt. — gemēde angenehm zu mōd. — gewinde windig zu wind. 2) — unreht-

<sup>1)</sup> Vgl. n-stämme im zweiten Teil.

<sup>2)</sup> Vgl. d sekundären bahuvr comp.

dæde unrecht handelnd. -- ĕarfop-dæde schwierig zu dæd Tat. -ungrynde grundlos zu grund Grund. — unhlīse ehrwidrig zu hlīsa Ruhm. — inlende inländisch zu -land. — lencten-tīme Frühlings- zu lencten-tīma. -- mæne falsch, böse zu mån Subst. und Adj. — gemyne eingedenk zu gemynd Erinnerung. — hleowe warm zu hleoh Schutz? — (ge)cynde natürlich, passend zu (ge)cynd Art. — ĕarfope, mühevoll zu ĕarfop Arbeit 1). — wēse feucht zu wös Saft. — slīpe gefährlich zu got sleīpa Schaden. rīce mächtig zu got, reiks Herrscher. — ofer-geare alt, überiährig zu gear. — biestre düster zu beostro, biestro oder beoster. - unmæge nicht verwandt zu mæg Verwanter. - unsæle böse zu unsæl Unglück. — un-sam-wræde entgegengesetzt zu wræd Band, Truppe, Herde.2) — un-ge-bierde bartlos zu beard. — untīme unzeitig zu tīma. — pvmele einen Daumen dick zu pvmel Daumen. — twi-bēte doppelte Busse erfordernd zu bōt. -- uncwisse sprachlos zu got. qiss Sprache. 3)

Anm. sop wahr ist aus dem Participium der Wz. es gebildet: got \*sanps = idg. \*s-ont-os, vgl. Kluge, Beitr. 10,444.

# C. Jsolierte Adjektiva.

Hierher gehören Adjektiva, die sich weder zu einem Nomen noch zu einen Verbum stellen lassen und auch kein deutlich erkennbares Suffix aufweisen.

### 1. a-Stämme.

# § 18.

an-wlöh bei Sw. adorned? Cosijn 4) will es in an-walh verbessern. — anwealg unverletzt. — bær bar, nackt. — beald kühn. — bisen blind (Kluge Leseb.: bisene, bisne). — blæc schwarz. — blat bleich. — bleat "bringing misery" (Sw.). — bleap

<sup>1)</sup> Vgl. Bugge, Beitr. 23, 455.

<sup>2)</sup> Vgl. sekundäre bahuvr. komp.

<sup>3)</sup> Vgl. Kögel, Beitr. 7, 178.

<sup>4)</sup> Vgl. Beitr. 7,456.

furchtsam, blöde. — brād breit¹). — brant steil, jäh. — cāf bereit, schnell, kühn. — (ge)cnĕord eifrig, fleissig. — cwic lebendig (u-stamm). — dægpern täglich, vgl. Anglia 6, 174, wo dægperlic, dægperne und nihterne zu hwæper gestellt werden. Dagegen Sievers, Beitr. 9, 272. Ich möchte Einfluss des begrifflichen Gegensatzes nihterne auf die Bildung von dægperne annehmen. nihterne seinerseits könnte wieder durch noctern aus lat. nocturnus oder durch die mit dem Suffix -ônjo gebildeten Adjektiva beeinflusst sein. Freilich wäre das p in dægperne hiermit noch nicht erklärt.

děall stolz (nach Holthausen zu  $\vartheta \acute{a} \lambda \lambda \omega$ ). — děarf I. N. kühn. deor tapfer.2) — dĕorc dunkel. — dumb stumm mit Nasalinfix zu got, daufs, s. Uhlenb, "dumbs", — ĕorp, ĕarp dunkel, — dwæs töricht. — ĕarg feige, schlecht. — fāh bunt, vgl, griech, ποιχίλος bunt. — fāh feindlich<sup>8</sup>). — forod gebrochen, wohl Partic. — fræt trotzig, stolz. — fela viel (u-Stamm). — frec gierig, kühn, frech.4) — gerād gerade. — gōd gut. — great gross. 5) — gader-tang zusammenhängend, gader = simul, tang zu Wz. dak in griech. δάκ-νω beisse oder in skr. dagh berührend, Zi. S. 87. — getang berührend, vgl. gadertang. — gĕalg traurig. — geap krumm, listig. — gedreog nüchtern. — gemāh schändlich, demütig. — (ge)swæs eigen, wert.6) — (ge)wær gewahr. — glæd (glæd) froh.7) — gneap geizig, karg. — wīd-gĭell, -gal ausgedehnt. — hās heiser.8) — hāt heiss. — heah hoch. — hĕalf halb. — hĕard hart (u-stamm). — hwīt weiss, vgl. auch bile-wit = bile-hwīt unschuldig. - hæst heftig. - healt lahm (oder t-Suffix? vgl.

<sup>1)</sup> Vgl. Bugge, Beitr. 24,453, Uhlenbeck "braids".

<sup>2)</sup> Vgl. Bugge, Beitr. 13,513, Uhlenb. Beitr. 27,116.

<sup>3)</sup> Zi: S. 87 zu einer aus pî- (got. fijan) determinierten Wz.

<sup>4)</sup> Vgl. Hirt, Beitr. 23,352 zu lat. precari, procus.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. Bugge, Beitr. 13,312, der es zu gröwan, anord. gröa u. a. stellt. Dann wäre es mit t-Suff. gebildet, vgl. N. E. Dict. "great".

<sup>&</sup>quot;) Vgl. Uhlenbeck "swēs", Weiterbildung von idg. \*swo, \*sewo, lat. suus griech.  $\xi \acute{os}$ 

<sup>7)</sup> Vgl. über die Quantität Sievers, Beitr. 10,501.

<sup>8)</sup> Vgl. N. E. D. "hoarse", Kluge, Wb. "heiser".

§ 60). — hean niedrig, armselig. — hlanc schlank, dünn.<sup>1</sup>) Ursprünglich = biegsam, ahd, hlanka Hüfte, — hnot kahl, — hoga l. N. Gl., Sw. hog, klug, zu hycgan. — hreof aussätzig. hrēr halb gar<sup>2</sup>). — -hrūh in hĕalf-hrūh halb rauh. — hwĕall kühn. — hwæt scharf. — hwōn ein wenig. Zugl. Adv. und Subst. — gehæp passend. — lang lang. — gelang Kluge Leseb. bereit. — lam. lama lahm. vgl. ahd. luomi. mhd. lüeme mit anderer Ablautsstufe. (6. Ablautsreihe). — lāb feindlich. — lēf schwach, — gemād töricht, mād- in mādmōd.3) — māh schlecht. minn klein, gering?4) — genĕorp zufrieden Gl. — nēp in nēpflod = ne. neap-tide -- orped tätig, energisch, erwachsen. -ranc<sup>5</sup>) stolz, kühn, prahlerisch zu as. rink, ags. rinc Mann (3. Ablautsreihe). - reoc wild. - rīf wild. Ettm. rīf = frequens. Kluge Leseb. = freigebig. - rof stark. - rop freigebig. - rot heiter, froh. — rott schön Kluge Leseb. — rüh rauh, vgl. lat. rüga Runzel. — sceoh scheu.<sup>6</sup>). — sear trocken, verwelkt. — seht friedlich, aisl, sáttr versöhnt?. — sīd geräumig. — slæc nachlässig. sleac schlaff. — slīc listig. — sliten ketzerisch l. N. Particip? sceolh schräg, krumm, scheel. — smæl eng, zart, klein. — stær- blind ganz blind. — strang stark. — swěart schwarz. — spind fett. sprind, sprynd tätig, kräftig. — steap steil. — stīf steif. — stīp steif, dick. - strec, stræc heftig, mächtig, starr. - stunt närrisch. — sūp südlich nur im Comparativ und Superlativ. — swīp stark. - tam zahm. - těalt wankend. - tāt heiter, Sw. nur in Eigennamen. -- tĕart streng. -- til gut, tüchtig. -- tōh zähe. Germ. Wz. tanh ist vorauszusetzen, vgl. getang, gadertang. — tōm frei, leer. — trāg träge, schlecht. — trum fest, stark. — ūp oben, in d Höhe, bei B. T. flektiert, üpne, üppe. — wann dunkel (n-Suffix?). — wæt feucht.<sup>7</sup>) -- wāh fein (Mehl).<sup>8</sup>) — wĕalg lau-

<sup>1)</sup> Vgl. N. E. Dict. "lank".

<sup>2)</sup> Vgl. N. E. Dict. "rear".

<sup>3)</sup> ib. "mad", das t-particip zur Wz. \*mei ändern (mutare) sein soll.

<sup>4)</sup> Vgl. Holthausen, Beibl. z. Anglia XVI, No. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. N. E. D. "rank".

<sup>6)</sup> Vgl. Zi. 113, der r.-Suff. annimmt. Wz. sku. ausschauend.

<sup>7)</sup> Vgl. Skeat: allied to ags. wæter.

<sup>8)</sup> Vgl. B. T. zu ahd. wâhi schön, zierlich, zu ahd. wehan blinken?

warm. — wealt schwankend, unstet. — werod süss. — wlanc stolz, erhaben. — wīd weit (vgl. § 60). — wlæc, wlacu lauwarm (u-stamm). — wlisp lispelnd. ¹) — woh krumm, verkehrt, German. \*wanha. — wræst stark. — wrāst zart Gl. — (ge)wun(a), bewuna gewohnt zu lat. Ven-us, vgl. Kluge Wb. "wohnen", "gewohnt". — peorf ungesäuert²) (Brot). — prec betrübt. — pweorh quer, verdreht, zornig.³) — proh rancidus (Gl.) — unlæd arm, elend,⁴) daneben der ja-Stamm un-læde.

Als Fremdwörter gehören hierher:

sott dumm (afr.). — stör gross (anord.). — noctern nächtlich = nocturnus. — wær treu (as.). — pīs schwer (lat. pensum). — cirps, crisp<sup>5</sup>) lockig = l. crispus. — fals falsch = lat. falsus.

# § 19.

Ganz unsichere Worte hat ausserdem noch Zimmer, auf Grein und Ettmüller gestützt. Die meisten von ihnen finden sich nicht bei Sw. Einige sind verzeichnet in B. T.

Ettm. měarr malus, ohne Beleg. B. T. Sw. haben geměarr böse Adj. und Subst. zu got. marzjan? ärgern. — broc Ettm. 317 fractus. — wěorr schlecht Ettm. Auch B. T. hat 2 Belege, vgl. wřersa Comparativ. — leat Ettm. 194 gebogen zu lūtan. — (ge)děorf Ettm. 559 sich in Not befindend, ohne Beleg, zu děorfan st. 3 laborare. — cěar bekümmert Ettm. 381. Ausserdem Grein B. T., zu ahd. cheran gemere, vgl. Graff 4,679. — směar eilend Ettm. 709 ohne Beleg. — swanc schwingend, sich bewegend Ettm. 756. — glǐ(ī)d Ettm. 438. Auch bei B. T. als "slippery" belegt. Dann zu glīdan st. 1. gleiten gehörig, mit dem Vokal des plur. praet. oder praes. — frea Grein 1,341 froh, munter, schnell. — mæt schlecht Ettm. 197. — cranc krank Ettm. 399 aus Lye. — gěaf Grein

<sup>1)</sup> Vgl. Kluge, Nom. St. § 209.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Schade, der es zu [derban] ahd. mhd. derben in verderben stellt.

<sup>3)</sup> Vgl. Osthoff, Beitr. 13, S. 461, wo es z. griech. πραπίθες gestellt wird.

<sup>4)</sup> Vgl. Uhlenbeck "unleds".

<sup>5)</sup> Vgl. N. E. D. "crisp".

1,491 ludicer, jocosus. — gĕarc Grein 1,493 promptus. — gop Ettm. 431 cavus (vgl. geap).

# § 20.

# ia-Stämme.

blēre kahl. — brēme [ōe?] 1) berühmt. — blīpe 2) froh. cēne kühn. — ēce ewig, vgl. got. \*ajuks in ajuk-dūps? dryge trocken (vgl. N. E. D. "dry", Kluge, Wb. "trocken"). freo frei zu got. frijon.3) - fæle treu, ergeben, lieblich.4) - (gadertenge bei Ettm. = continuus aus Scint. I. Dort steht aber der acc. sg. fem. gadertange, vgl. Liber Scint. ed. Rhodes E. E. T. S. (O. S.). — græg grau<sup>5</sup>) ist vielleicht als ursprünglicher i-Stamm oder u-Stamm anzusetzen. — gielde unfruchtbar (Gl.) — gehyp passend. — gifre nützlich? — iepe leicht. — ierre zornig (got. airzeis). — lære, gelær leer 6). — mære rein. midd mittlere. — milde mild. — mierce dunkel, böse (as. mirki). — orne ungesund. — rēbe stolz, ernst. — rebe gerecht? gerepre fertig. — ripe reif. — gescrepe, scræpe passend. stille still. — getæse passend. — getieme passend. — vmesene blind. — picce dick, dicht. — weste wüst. — webe angenehm, mild. — wilde wild. — Kluge Leseb. gepæge angenehm. ungeryde rauh zugl. Sub. -- ungebyde, ungebyrde nicht passend.

<sup>1)</sup> Vgl. Holthausen, Beibl. z. Anglia 15, 349.

<sup>2)</sup> Vgl. die reiche Lit. darüber bei Uhlenbeck: "bleips".

<sup>3)</sup> Vgl. Uhlenbeck "frijōn": "Die Bedeutung 'frei' hat sich aus 'vergnügt' befriedigt' entwickelt".

<sup>4)</sup> Vgl. Kluge, Beitr. 11, 561 wo fæle < \*pâlu < \*qêlu mit skr. câru zusammengestellt wird. Kluge trennt fæle von "feil".

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Vgl. Paul, Beitr. 8, 221; Jellinek, Beitr. 14, 584.

<sup>6)</sup> Vgl. Engl. Stud. 8, 474.

# D. bahuvrîhi-composita.

# I. Primäre bahuvrîhi-composita.

1. Der erste Teil ist ein Nomen.

§ 21.

# a) ein Adjektivum oder Participium.

fämig-borda mit schaumbedeckten Seiten. fämig-bosma mit schaumbedecktem Busen. byled-breost<sup>1</sup>) mit geschwellter Brust.

brūn-ecg mit glänzendem Schwert. — hĕard- mit hartem Schwert. — scīr- mit glänzendem Schwert. — stīp- mit starkem Schwert.

wunden-feax mit geflochtenem Haar. — gylden- mit goldenem Haar. — gamol- grauhaarig. — wann- dunkelhaarig. and- kahl

swīp-fĕorm reich, ergiebig.

collen-fer(h)p kühn<sup>-2</sup>). — dreorig- traurig. — freorigtraurig. — gāl- ausschweifend. — gamol- alt. — gleaw- klug. — sār- schmerzlich. — sārig- traurig. — sterced- tapfer (Pari.) — stīp- entschlossen. — stěarc- streng. — swěorcend- düsteren Sinnes. — sworcen-³) düsteren Sinnes. — swīp- tapfer, ungestüm. — wērig- müde.

ürig-fepera mit feuchten Flügeln. — deawig- mit tauigen Flügeln. — īsig- mit eisbedeckten Flügeln. — sal(o)wig- mit dunklen Flügeln.

gĕaru-folm mit bereiter Hand.

bær-fōt barfuss. — hwīt- weissfüssig. — lȳtel-fōta mit kleinen Füssen. — scāf-fōt mit krummen Füssen.

 $\operatorname{gr}\overline{\boldsymbol{x}}\operatorname{g-hama}$  mit grauem Gewand. — scīr-ham in glänzender Rüstung.

fāmig-hĕals mit schaumbedecktem Hals. — freols aus \*frī-hals frei. — wunden-hĕals mit gewundenem Bug.

<sup>1)</sup> Part. zu byle Beule gebildet.

<sup>2)</sup> collen Part., vgl. Paul, Beitr. 7, 163.

<sup>3)</sup> Verbessert aus swoncen bei B. T. vgl. "Menschen-Schicksale" 25.

blīp-hĕort freudig. — cĕald- grausam. — clæn- reines Herzens. — ĕarm- niedrig. — gram- wild: — hāt- zornig, wild. — heah- stolz. — hĕard- hartherzig. — mild- sanft. — riht-rechten Herzens. — rūm- gütig. — stĕarc- stolz. — wēden-wahnsinnig.

wripen-hilt mit gewundenem Griff. — fealo-hilte mit fahlem Griff (hilt und hilte Griff).

dim-hīw von dunkler Farbe.

blāc-hleor weisswangig. — dreorig- von traurigem Aussehen. — fæted- mit geschmückter Wange. — tearig- mit tränenbedeckter Wange.

wīd-lāst weit wandernd. — sweart- mit schwarzer Spur. — ūrig- mit feuchter Spur.

hwīt-locc blondhaarig. — wunden- mit geflochtenen Haaren. wunden-mæl mit gewundenem Zierrat. — græg- graufarbig. — sceāden-damasciert.

æt(t)ren-mod giftig im Geist. — ang- ängstlich. — blīp(e)freundlich. — bolgen- zornig (Part. zu belgan). — ācol- erschreckt. deor- tapfer. - dreorig- traurig. - eap- demütig. - fæst- fest. - freorig- traurig. - forht- erschreckt. - gāl- ausschweifend. — gĕalg- traurig. — geōmor- traurig. — gewĕalden- sich selbst beherrschend. — glæd- froh. — gleaw- klug. — gram- wild. heah- stolz. — hean- verworfen, niedrig. — hĕard- hartnäckig. hefig- lästig, feindlich. — hoh- ängstlich (B. T. aus Lye). — hrædhastig. — hreo(h)- unruhig. — hwæt- kühn. — ĭerre- zornig. - lang- langmütig. - lāb- feindlich. - lĕoht- heiter. - l⊽telkleinmütig. — meagol- ernst. — micel- grossherzig. — reonigtraurig. — rēpig- wild. — rūm- freigebig, gütig. — sārig- traurig. - sceoh- scheu. - stiern- streng, stolz. - torht- berühmt. torn- zornig. — pancol- gedankenvoll, scharfsinnig. — pěarlstreng. — pole- geduldig (pole in der Komposition "geduldig"). - gepyldig- geduldig. - wāc- weichherzig. - wērig- müde, entmutigt. -- wrāp- zornig.

hěard-ngbb mit hartem Schnabel. — salo- mit dunklem Schnabel. — geap- mit krummem Schnabel.

salo-pād mit dunklem Gewand. — sal(o)wig-pāda mit dunklem Gewand.

hwæt-ræd bestimmt. — fæst- entschlossen. — hěard- fest.  $\cdot$  el-rěord fremdsprachlich (el = lat. alius).

lang-scĕaft mit langem Schaft.

neah-sibb nahe verwandt.

fæst-stĕall fest.

brant-stęfn mit hohem Bug. — bunden-stęfna mit gebundenem Bug (Part.). — heah-stęfn mit hohem Bug. — hringedstęfna am Bug mit Ringen versehen. — wunden-stęfna mit gewundenem Bug (Part.).

belced-sweora mit geschwollenem Nacken.

blödig-töp mit blutigen Zähnen.

wollen-tear 1) weinend.

bĕorht-word klar in der Rede.

# § 22.

### b. Substantivum.

stiel-ęcg mit stählerner Schneide. — wulf-hĕort grausam. sĕolfor-hilte mit silbernem Griff. — hring-mæl mit Ringen geschmückt. — gepyld-mōd geduldig. — gūp-mōd kriegerisch. — wea-mōd wehmütig.

# § 23.

2. Der erste Teil ist eine Präposition, ein Pronomen oder Zahlwort.

ūp-fěax (Gl.) oben behaart. — an-mōd beherzt. — wiper-mōd, in wiper-mōd-nes Widerwärtigkeit.

sam-hĕort einmütig, sam-rād einmütig (vgl. got. suma). ān-mōd einmütig (vgl. Kluge Leseb.)

# § 24.

# 3. Der erste Teil ist eine Partikel.

ge-hĕort mutig. — ge-hleow geschützt, warm. — ge-wlōh geschmückt (zu wlōh Büschel). — ge-mæl gezeichnet, gefleckt. —

<sup>1)</sup> Vgl. Sievers, ags. Gram. § 387 Anm.

geman bemähnt (manu Mähne). — ge-seaw saftig. — gesöm einmütig. — gefol mit Fohlen (fola Fohlen). — ge-hleopor harmonisch. — gehyd häutig. — geleaf belaubt. — gemöd einmütig. — gepüf belaubt (püf Büschel). — un-deaw ohne Tau. — un-gerĕord barbarisch. (gerĕord Sprache). — un-geleaf ungläubig. — un-gerīm zahllos. — gesufl zur Zukost gehörig (Kluge Leseb.). — ge-seht harmonisch. — gesibb verwandt.

# II. Sekundäre bahuvrîhi-composita.

1. Der erste Teil ist ein Nomen.

§ 25.

# a. Ein Adjektivum oder Participium.

glæsen-eage (Gl) grauäugig (glæsen = gläsern). — siweniege triefäugig (Part. zu seon st. v. fliessen). — sūr-iege triefäugig. — toren-iege triefäugig (Part. zu teran).

sīd-fæpme mit breitem Busen. — wīd-fæpme ausgedehnt. hĕalf-fēpe lahm.

sīd-fĕaxe mit langem Haar.

flax-fote, flox- mit Schwimmhaut (flax, flox?). — flohten-fote mit Schwimmhaut.

īdel-hende mit leeren Händen strang-hende mit starken Händen.

gylden-hīwe auricolor (Nap. Gl.)

el(e)-lende fremd.

lang-life langlebig.

self-scĕafte nicht vom Weibe geboren.

hlūd-stefne mit lauter Stimme.

hār-wenge mit grauer Wange.

biter-wyrde bitter in Worten. — fæger- angenehm redend. — gean- eingeständig (gean Präposition). — hræd- hastig im Reden. — snot(t)or- klug redend. — swæs- angenehm redend. swēt- süss redend. — wær- vorsichtig redend. — wīs- klug redend.

§ 26.

### b. Ein Substantivum.

niht-eage fähig, in der Nacht zu sehen.

clifer-fête mit Klauen versehen. twisel-tôpe mit doppelten Zähnen (twisla = Forke). hôcor-wyrde verächtlich, spöttisch.

# § 27.

Der erste Teil ist ein Pronomen oder Zahlwort.

sĭextig-ære 60 rudrig.

tien-ambre 10 Eimer fassend.

ān-bieme aus einem Stamm.

ān-dæge eintägig.

siex-ecge 6eckig — twi- 2schneidig.

ān-fēte einfüssig. — feower- 4füssig. — fīf- 5füssig. — fiper-fōte  $^1$ ) 4füssig. — sĭex-fēte 6füssig. — twi- 2füssig. — pri-  $^3$ füssig.

fīf-flēre 5stöckig. — pri- 3stöckig.

twi-fingre 2 Finger dick. -- pri- 3 Finger dick.

hund-teontig-geare 100 Jahre alt. — preo-tiene- 13jährig. — pri- 3jährig.

ān-hende einhändig.

ān-hīwe uniformis (Nap. Gl.). — fiper- 4formig. — twi- 2 gestaltig. — pūsend- 1000 gestaltig.

sı̆ex-hynde dessen Wergeld 600 sh. beträgt. — twelf- dessen Wergeld 1200 sh. beträgt.

twi-hweole 2rädrig.

ān-hyrne einhornig. — pri- 3eckig.

ān-iege, -eage einäugig.

ān-legere mit einem Gemahl.

wiper-mēde feindlich.

sam-mæte übereinstimmend.

twi-nębbe 2 gesichtig.

sĕofon-nihte 7tägig. — sĭex-tiene- 16tägig. — sĭex-nihte 6tägig. — tien- 10tägig. — twā- 2tägig. — twelf- 12tägig. — pri- 3tägig.

 $\bar{a}n\text{-r}\bar{a}de$  einmütig. — wiper- feindlich. pri-rēpre mit 3 Ruderbänken.

<sup>1)</sup> Vgl. Beitr. 6, S. 394, 576.

fiper-sciete 4eckig. — feower- 4eckig. — pri- 3eckig. tien-strenge mit 10 Strängen. — twi- mit 2 Strängen. — pri- mit 3 Strängen.

ān-swēge harmonisch. — sam-swēge Gl. harmonisch, vgl. § 16.

fiper-tieme mit 4 Zügen. — pweor- verkehrt. — wiper- entgegengesetzt.

ān-wille eigenwillig.

ān-wintre einjährig. — čahta- 8 Jahre alt. — fīf- 5 Jahre alt. — hund- 100jährig. — hund-twentig- 120jährig. — hund-nigontig- 190jährig. — nigon- 9jährig. — sčofon- 7jährig. — sčextiene- 16jährig. — twelf- 12jährig. — twentig- 20jährig. — twi- 2jährig. — preo-hund- 300jährig. — pri- 3jährig. — prītig- 30jährig.

# 3. Der erste Teil ist eine Partikel.

# § 56.

gecĭelf mit Kalb. — gedrieme melodisch. — gefĕaxe behaart. — gehære behaart. — gelenda locuples. — gemēde passend. — geswēge harmonisch. — getynge beredt. — gepiewe gewöhnlich. — ungehierte feige (Nap. Gl.). Über gewinde, ungrynde, unhlīse, ungebierde, unsamwræde, vgl. § 17. Es lassen sich manche der dort aufgeführten Adjektiva auch als bahuvrîhi-composita auffassen.

# § 29.

Unter bahuvrîhi-composita versteht man solche Bildungen, bei denen der zweite Teil der Komposition, ein Substantivum, adjektivisch gebraucht wird.

"Es handelt sich hier in der Hauptsache immer um die Verwandlung eines Substantivs in ein Adjektiv: von der Bedeutung einer Substanz wurde abgesehen, sodass nur die der Substanz anhaftenden Qualitäten als Begriffsinhalt übrig blieben, eine Begriffsentwickelung übrigens, die sich überall auch bei nicht zusammengesetzten Substantiven beobachten lässt." 1) Zur Erklärung

<sup>1)</sup> Vgl. Brugmann Grdr. 2,87,

dieser Bildungen geht man von den unmittelbaren Zusammensetzungen mit ursprünglich substantivischer Bedeutung wie griech.  $\delta o\delta o -\delta \delta \alpha x v \lambda o \varsigma$   $H \delta \varsigma$  aus und fasst diese als zur Personenbezeichnung gebrauchte Metaphern, die dann zu Adjektiven geworden seien, auf.  $\delta o\delta$ . hiess darnach ursprünglich "Rosenfinger." Indem man nun die an der Substanz hervortretenden Qualitäten von ihrem Träger, der Substanz, selbst loslöste, gelangte man zu dem Begriff des Adjektivums "rosenfingrig" d. h. "Rosenfinger habend".

Dass nicht alle bahuvrîhi-composita als echte Metaphern entstanden sein können, wird klar, sowie man den Versuch macht, sich die 170 Beispiele des ags, als ursprüngliche Metaphern zu denken. Sie müssten schon als analogische Neubildungen zu wenigen als echte Metaphern enstandenen Compositis Allein es ist zum mindesten sehr unwahrgeschaffen sein. scheinlich, dass die seltenen, als Schmuck der poetischen Rede verwandten Metaphern sich ein so ungeheures Gebiet wie die bahuvrîhi-composita erobert haben sollten. Unbeantwortet bleibt auch bei dieser Erklärung die Frage: Wie kommt "Rosenfinger" zu der Bedeutung: "mit einem Rosenfinger versehen"? Dass man sagt: von der Bedeutung einer Substanz wurde abgesehen. sodass nur die der Substanz anhaftenden Qualitäten als Begriffsinhalt übrig blieben, genügt nicht zur Erklärung. sehen überall, dass die Trennung von Worten, die Substanz tragen, und Worten, die dieser inhärierende Eigenschaften ausdrücken, auch zur Sonderung in zwei lautlich geschiedene grammatische Kategorien führte, die wir Adjektiva und Substantiva Warum hat sich nun hier keine lautliche Andeutung gefunden, dass das Wort in eine neue Kategorie eingetreten sei? Man könnte zu der Ausflucht greifen, zu sagen: Wir können in bahuvrîhi-compositis Reste einer ursprünglichen, indifferenten Einheit von Subst. und Adj. erkennen, von der noch so viele Zeugnisse in historischer Zeit vorhanden sind. Allerdings kommt z. B. eine Form wie gemet sowohl als Substantivum: "Mass" wie als Adjektivum; "passend" vor und kann uns so zu der Annahme jener Einheit berechtigen. Aber bei einem bahnvrîhi-compositum wie z. B. bær-fot müsste man erst beweisen, dass fot, das sonst nur als Substantivum belegt ist, hier einmal als Adjektivum vorkommt. Dies wird aber schwerlich möglich sein. Denn daraus, dass das Kompositum adjektivische Bedeutung hat, folgt noch nicht, dass jeder der Komponenten auch adjektivisch sei.

# § 30.

Eine erfolgreiche Behandlung der Frage nach der Entstehung der bahuvrîhi-composita wird, da sie ein indogermanisches Problem bildet, nur vom Standpunkt der vergleichenden Sprachwissenschaft zu führen sein. Indessen seien einige Erwägungen angeführt, die sich bei der Betrachtung der ags. bahuvrîhicomposita ergaben und die vielleicht bei der Beobachtung dieser Composita in anderen Sprachen bestätigt werden dürften.

Eine Handhabe zu einer von der obigen Erklärung völlig abweichenden Deutung bietet Wilmanns § 313 Anm. Wilmanns stellt hier die Frage: Sollte es nicht zulässig sein, ihren Ursprung auch in syntaktischen Verbindungen zu sehen, die zu Nominibus erhoben sind, so dass z. B. got. lausa-waurds schwatzhaft nicht eigentlich "das lose Wort", sondern "der los ist in Bezug auf Worte" bedeutete?

lch halte dies in der Tat für durchaus zulässig. bahuvrîhi-composita gehören wie die zusammengesetzten Adiektiva zu einer Gruppe von Compositis, in denen die beiden Komponenten an einander gerückt sind, ohne dass durch lautliche Mittel die zwischen beiden bestehenden Beziehungen angedeutet wären. Diese Beziehungen zu knüpfen, bleibt jedesmal dem Hörer oder Leser überlassen. Ein solches zusammengesetztes Adjektiv wäre z. B. brægenseoc hirnkrank. Die beiden Komponenten "Hirn" und "krank" werden ohne weiteres neben einander gerückt. Wir deuten nun die Verbindung, indem wir von dem zweiten Gliede ausgehen und in dem ersten eine einschränkende Lokalisierung des durch das zweite Glied ausgedrückten Begriffes sehen und so die Verbindung als "krank und zwar in Bezug auf das Hirn" inter-Steht nun das Adjektiv an erster Stelle und das Substantiv an zweiter, so haben wir bahuvrîhi-composita. Was diese somit von den zusammengesetzten Adjektivis scheidet, ist nichts anderes als die Reihenfolge der Komponenten. Dieser Unterschied aber betrifft nur Nebensächliches. Gerade weil das Kompositum eine iuxta-position ist, die zwei Begriffe neben einander stellt, ohne sie durch Andeutung ihrer gegenseitigen Beziehungen zu verbinden, können diese Begriffe eine beliebige Reihenfolge einnehmen. Die Deutung bleibt dann stets dem Hörer oder Leser überlassen. Dieser hat aber kein Recht, nun gerade von dem zweiten Komponenten auszugehen und den ersten zu ihm in Beziehung zu setzen und in dem einen Fall bei brægen-seoc das Kompositum als "krank in Bezug auf das Hirn" zu interpretieren, in dem anderen das Kompositum blīpeheort als "Herz habend, und zwar ein frohes" zu deuten.

# § 31.

Die sekundären bahuvrîhi-composita sind im Grunde nichts anderes als denominative Adjektiva. Die ursprüngliche syntaktische Zusammengehörigkeit von sīd und fěax z. B. in sīdfěax wurde von dem Sprachbewusstsein nicht mehr als solche empfunden. Man fühlte fěax als Substantivum und empfand die adjektivische Bedeutung, die das Kompositum trug, als am Substantivum haftend. Dies war störend für das Sprachbewusstsein. So wendete man das Mittel an, das man auch sonst verwertete, um aus Substantiven Adjektiva zu schaffen: man bildete zu dem Substantivum einen ja-Stamm. Diese ja-Stämme sind es, die wir als sekundäre bahuvrîhi-composita bezeichnen.¹)

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vgl. über die bah.-comp. auch Wheeler in "Proceedings of the American Philological Association, Vol. XXXIV, 1903.

# Zweiter Teil. Adjektiva mit ableitenden Suffixen.

# I. w-Suffix.

§ 32.

 -w in der Bildung von Adjektiven verwandt, die eine Farbe bezeichnen.

baso braun. — cylu, -ew Gl. fleckig. — fĕalo fahl, gelb. — gĕolo gelb. — haso graubraun¹). — salo dunkelfarbig.

§ 33.

2. -w bei anderen Adjektiven.

ęnge eng, got. aggwus. — neah ²) nahe, vgl. got. nēhwa. — genieh nahe (w + ja-Suffix). — nĕaro eng. — (ge)triewe, -treowe treu, vgl. got. triggws. — hnesce³) zart. — bĕalo übel. — gleaw klug, vgl. got. glaggwuba adv. — mĕarw zart, vergl. griech. μα-ραίνω lasse verwelken (Kluge Leseb. myrwe). — ĕaru schnell. — gĕaru bereit. — calo kahl (von lat. calvus). — nīwe, angl. neowe. — lyso schlecht. — blāw blau (Kluge Leseb.). — slāw träge, vgl. lat. laevus, griech. λαιός. — hneaw genau, knauserig.⁴) — hreaw ungekocht, roh. — hreoh rauh. — hreow traurig. — peow dienend. — rōw sanft, ruhig. — unbleoh farblos, weiss. —

<sup>1)</sup> Vgl. Uhlenbeck, Beitr. 21, 104 haso = lat. canus < \*casnus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Wood, Beitr. 24, 530, wo neah zu aind. náçati, lat. nanciscor, got. ganōhs gestellt wird.

<sup>8)</sup> Vgl. Sievers, Beitr. 24, 383, wo hnesce als "eine Mischform von hnesc und \*hnisce zu einem mit got. hnasqus im Ablaut stehenden \*hnesqu" aufgefasst wird. Vgl. auch Wood, Beitr. 24, 530.

<sup>4)</sup> Nach Zi. 88 zu griech. χνύω.

feawe plur. tantum wenige.¹) — wea²) weh. — cwic, cwucu ist ursprüngl. w-stamm, vgl. got. qiwa lehend (qius), lat. vivus, altags. cwicwe Quecke, vgl. Kluge Wb. "Quecksilber", "keck". — geseaw und gehleow habe ich als bahuv:îhi-composita gefasst und unter diesen besprochen.

Wir haben nicht immer unzweifelhafte Indizien, dass das -w zur Ableitung, nicht aber zum Stamm gehört. Die angeführten Belege sind daher nicht alle sicher als mit w-suffix gebildet zu erweisen.<sup>3</sup>)

# II. 1-Suffix.

# § 34.

# 1. Ohne Mittelvokal.

gā-l geil, üppig, sin-gāl beständig. — hā-l heil. — fū-l faul. — pĕar-l stark, nach Holth. zu griech.  $\tau \delta \varrho o s$  durchdringend zu  $\tau \ell \varrho \omega$ . — eg-le lästig, vgl. got. ag-ls, zu ōg-an fürchten (ja-St.). — swegle glänzend. — hreof-l aussätzig zu hreof rauh. — of-dæ-l $^4$ ) nach unten strebend, talab, vgl. ags. de-ne Tal, Wz. dhŏ(ō). — getæl schnell — ahd. gizal as. gi-tal.

# § 35.

- 2. Mit dem Mittelvokal ags. e.
- a) Das e entspricht einem älteren a.

æpele edel, vgl. ahd. adal. — frefele kühn, listig, vgl. ahd. fravali 5). — īdel 6) leer, vgl. îtal, as. îdal. — wicel?•Sw. 'of drinking cup', wahrscheinlich Schreibfehler für micel, vgl. die Belegstelle bei B. T. — æpele, frefele haben zwei Suffixe, I und j: æpele — \*apalja, frefele = \*frafalja.

<sup>1)</sup> Vgl. Uhlenbeck Wb. zu griech. παύω lasse aufhören.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Sievers, ags. Gr. § 301 Anm. 2. In den Wörterbüchern nur Substantiv.

<sup>3)</sup> Kluge findet měaro, got. fawa-, glaggws unsicher.

<sup>4)</sup> Vgl. Kluge Wb. "Tal".

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Vgl. Kluge Wb. "Frevel" = \*fra-abls resp. \*fra-afls, afl. Stärke.

<sup>6)</sup> Vgl. Kluge Wb. "eitel", vielleicht zusammenhängend mit gr. «19ω, skr. Wz. idh flammen.

# b) Das e entspricht einem älteren i.

hūs-bryc-el (Gl.) Haus-zerbrechend, vgl. daneben bruc-ol. — lỹt-el¹) klein zu lūtan st. sich neigen. — mic-el gross, vgl. got. mikils, ahd. michil, as. mikil. — middel mittlere, vgl. middil O. E. T. 516a. — stæg-el steil, zu stīgan st. I steigen, mit dem Vokal des sing. praet., vgl. dagegen ahd. steig-al. — tryndel in sintryndel rund, vgl. afries trund rund. Skeat²) will für beide ein ags. verbum \*trindan st. 3 rollen als Grundlage annehmen. — yfel übel, vgl. got. ubils zu griech.  $\delta\pi\delta$ , lat. s-ub. übel ist "das, was über das Mass geht. ³)"— pỹr-el durchlöchert, zu purh. — dieg-el verborgen. Daneben deag-ol mit dem Mittelvokal o. — wencel schwach, zugleich Sub. Kind, zu wancol (ahd. wankôn) 4).

# § 36.

- 3. Mit dem Mittelvokal ags. o.
  - a) Auf Verben beruhen:
  - a) auf starken Verben:

# 1. Ablautsreihe:

bitol Gl. beissend zu bītan. — gripol fassend zu grīpan. — hnitol stossend zu hnītan. — migol Harn treibend zu mīgan. — scitol purgierend zu scītan. — slitol stechend zu slītan. — spiwol Erbrechen verursachend zu spīwan. — swicol trügerisch zu swīcan. — wīd-scripol herumirrend zu scrīpan. — witol (tt) weise zu wāt praet praes.

# 2. Ablautsreihe:

beog-ol vergebend zu būgan. — flug-ol, flyg-ol fliehend, fliessend zu fleon, fleogan; der Umlaut weist auf -il hin.

# 3. Ablautsreihe:

hwĕorfol, hwurf-ol wankelmütig zu hwĕorfan. — wurpol, sternax zu wĕorpan.

### 4. Ablautsreihe:

numol fassend, geräumig (Gl.) zu niman.

<sup>1)</sup> Vgl. Sarrazin, Beitr. 9, S. 365, vgl. auch N. E. D. "little".

<sup>2)</sup> Vgl. Skeat "trundle".

<sup>8)</sup> Vgl. Johannson, Beitr. 15, S. 238.

<sup>4)</sup> Vgl. Skeat "wench".

# 5. Ablautsreihe:

æ-brucol Gesetz brechend, ruchlos; scip-brucol Schiff-bruch verursachend zu brecan brechen. — cwedol beredt (Gl.) zu cwepan. — hĕarmcwidol verleumderisch zu cwepan sprechen. — etol gierig zu etan. — ofer-, for-gĭetol vergesslich zu forgĭetan. fretol gierig zu fretan. — gĭefol gütig zu gĭefan. — plegol lustig zu plegan.¹) — sprecol geschwätzig zu sprecan. — bedol flehend zu biddan.

# 6. Ablautsreihe:

hlagol zum Lachen veranlagt, zu hliehhan.

# Redupl. I.

slāp-ol schläfrig zu slāpan, slæpan.

# Redupl. II.

fæst-gangol, fæsten- beharrlich, fest haltend zu gangan.

neah-gangol nahe stehend. — wĕalcol unstet, rollend zu wĕalcan.

# $\beta$ ) Auf schwachen Verben beruhen:

# Erste Klasse:

æ-lagol Gesetz gebend zu lęcgan. — biecnol Gl. anzeigend zu biecnan.

# Zweite Klasse:

hatol, hętol feindlich zu hatian. hętol scheint aus \*hetil entstanden oder durch hęte Hass beeinflusst zu sein. — hlūd-clipol laut rufend zu clipian. — nytt-ol nützlich zu nyttian. — tweon-ol zweifelhaft zu tweonian (-leoht Zwielicht). — wanc-ol zu ahd. wankôn wankend. — wac-ol wach, wachsam zu wacian.

### Dritte Klasse:

fæst-hafol beharrlich, wan-hafol arm zu habban. — leassagol lügnerisch, sōp-sagol wahrhaftig zu sęcgan.

In keine germanische Verbalklasse gehören direkt:

atol schrecklich zu lat.  $\bar{o}$ di. —  $\bar{a}$ col schrecklich zu me. icchen  $^2$ )

<sup>1)</sup> Vgl. Sievers, ags. Gram. § 391, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Vgl. Holthausen, Herr. Arch. 113, S. 36 ff.

# § 37.

# b. Zu einem Nomen gehören:

meagol fest, entschlossen zu müga Haufe, nach Holthausen.¹) — spurul calcatiosus (Gl.) zu spora. — tungol verbosus (Nap. Gl.) zu tunge. — reafol räuberisch zu reaf oder reafian. — ficol nach Kluge Leseb. zu fācen.²) — (ge)pancol klug zu panc Gedanke. — wĕargol schlecht zu wĕarg schlecht. — hĕarmspræcol verleumderisch zu hĕarmspræc Verleumdung. — andgietol klug zu and-giet Verstand. — piccol dick zu picce. — gean-ol (Gl.) entgegenkommend gehört zu gean entgegen (Präp.). — pynnol mager zu pynne.

# § 38.

# c) Mit dunklem ersten Bestandteil:

gamol alt. 3) — heam-ol sparsam. — swĕot-ol deutlich. — deag-ol verborgen. 4) — gag-ol lüstern. — gĕarwut-ol B. T. austerus. — run-ol (Sw.[= hr.?] foul or running) vgl. aisl. hrunnall. — hun-ol procax aus Ettm. 483 ohne Beleg. — wāp-ol fluctuosus Ettm. ohne Beleg. — wapol (ā?) Sw. wandering (?) 5) — wāf-ol vacillans Ettm. ohne Beleg. — stic-ol steil zu ahd. stecchal (zu stīgan?). — wig-ol weissagend (Vogel) zu wīg — weoh, got. weihs heilig? — nĕowol wird von Sw. Kluge als \*ni-hĕald aufgelöst, gehörte also nicht hierher. Vgl. aber mnl niel.

In der Gruppe 3a erscheint das Suffix als ein durchaus produktives Bildungselement, dessen Bedeutung sich deutlich abhebt. Die Adjektiva dieser Gruppe bezeichnen alle eine Neigung, einen Hang, die Tätigkeit, die das Verbum ausdrückt, auszuüben. So heben sie sich dadurch von den anderen Gruppen des I-Suffixes ab, die keinen scharf begrenzten Bedeutungsumfang haben.

<sup>1)</sup> Vgl. Sievers, Beitr. 5, 79. Paul, Beitr. 6, 244.

<sup>2)</sup> Vgl. Beibl. zur Anglia, 15, 351,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Sw. Kluge, gamol = gemæl, Falk-Torpunter, "gammel" = annosus bewintert, Wadstein, Idg. Forsch. 5, 12 vergleicht aisl. hamla und sieht als Grundbedeutung "gebrechlich, schwach" an.

<sup>4)</sup> Vgl. Schade "tougal".

<sup>5)</sup> Vgl. Schade "wadal".

Es lässt sich nicht stets die Entscheidung fällen, namentlich nicht bei den Adjektiven neben schwachen Verben, ob nominale oder verbale Komposition vorliegt; vgl. zu dieser Frage die Bemerkungen zum dritten Teil.

#### III. r-Suffix.

§ 39.

#### 1. Ohne Mittelvokal.

sā-r schmerzlich. 1) — scī-r scheinend, hell zu scīnan. — sū-r sauer. 2) — hā-r grau, alt. Ursprünglich wohl = scheinend, vgl. got. hai-s Fackel.

§ 40.

- 2. Mit dem Mittelvokal ags. o.
  - a. Zu Verben gehören:
  - a) Zu starken Verben:
    - 1. Ablautsreihe:

slid(d)or schlüpfrig zu slīdan gleiten. — slipor schlüpfrig zu ahd. slīfan.

#### 3. Ablautsreihe:

swancor<sup>3</sup>) biegsam, beweglich zu mhd. swanc, nhd. schwank zu swingan. — swangor träge zu swingan?

#### 4. Ablautsreihe:

stulor verstohlen, zu stelan. — hĕolstor dunkel, zugl. Sub., gehört zu helan, vgl. got. hulistr, ahd. hulst.

#### Redupl. I.

slæpor, slapor schläfrig zu slapan, slæpan schlafen.

#### Redupl. II.

flacor fliegend zu flocan (plaudere) vgl. Holth. H. Arch. 113, S. 40 und Falk-Torp "flagre".

<sup>1)</sup> Vgl. die Lit. bei Uhlenbeck Wb.

<sup>2)</sup> Vgl. Kluge Wb., der es zu griech. ξυρός "sauer" und zur Wz. "ξυ" schaben, kratzen stellt. "sauer" bedeutete darnach urspr. "kratzend".

<sup>3)</sup> Vgl. Kluge Wb. "schwank".

## β) Zu schwachen Verben II. Kl. gehören:

clibbor klebrig zu clifian kleben. — wacor wachsam zu wacian wachen. — gemimor vertraut zu lat. mem-or,

## Der Mittelvokal entstand erst westgerm. durch Svarabhakti.

in: hlūt(t) or lauter zu griech.  $\varkappa\lambda\dot{v}\zeta\omega$  spüle, lat. cluo reinige, cloāca. Darnach wäre auch das t in hlūt(t) or Suffix. 1) — snot(t) or klug. 2) Suffix -ra in der Funktion eines Part. prät. act. snut-, dentale Fortbildung zu ahd. sniwan. Hiernach wäre auch das t suffixal.

#### § 41.

## b. Zu einem Nomen gehören:

hād-or hell, ahd. heitar zu hād Art, Weise, got. haidus.

#### § 42.

## c. mit dunklem ersten Bestandteil:

āfor herb, wild, ungestüm, vgl. ahd. eibar, eivar bitter. 3) — geōm-or traurig zu griech.  $\eta\mu\epsilon\rho\delta\varsigma$  sanft 4), ahd. jāmar. — geoc-or traurig, furchtbar. — logpor listig, geschickt. (Gl.) — scĭelfor gelb. (Gl.) — stam-or stammelnd, vgl. ags. stamm. — swip-or (swifor) listig, vgl. dazu swæp-ig trügerisch. Vielleicht gehen beide auf ein \*swīpan zurück. — sicor = sēcūrus ist lat. Lehnwort. 5)

#### § 43.

#### 3. Mit dem Mittelvokal ags. e.

## a. Zu Verben gehören:

#### a) Zu starken:

biter bitter, zu bītan beissen. — wiper-stæger steil zu stīgan steigen.

<sup>1)</sup> Über eine andere Erklärung vgl. Uhlenbeck, "hlūtrs".

<sup>?)</sup> Vgl. Schade, Wb. Vgl. Beitr. 14,342. Uhlenbeck "snutrs" stellt es zu griech.  $\delta \sigma \phi \dot{\sigma}$  reif, stark.

<sup>3)</sup> Vgl. Uhlenbeck, Beitr. 27, 114.

<sup>4)</sup> Vgl. Kuhns Zs. 31, 478.

<sup>5)</sup> Vgl. Pogatscher § 138.

## $\beta$ ) Zu schwachen:

fæger, fæger schön zu ags. gefegan, ahd. fuogen fügen 1).

#### § 44.

b. Dunkel sind in ihrem ersten Bestandteil: mæger mager, vgl. lat. macer, griech. μακρός lang, dünn. —

Skandin. Lehnwort ist witt-er klug = aisl. vitr.

#### § 45.

## 4. Suffix r + ja finden wir in:

piestre düster, zu peoster. — gīfre gierig. — lỹpre gemein, liederlich zu  $\ell \lambda \epsilon \dot{\nu} \theta \epsilon \varrho o \varsigma$ . — mære berühmt. ³) — snytre klug zu snotor. — tiedre zart. — wæfre unstet, vgl. "Waberlohe". — hiere angenehm, mild; unhiere ungeheuer. ⁴) — deore, diere teuer. ⁵)

syfre mässig, nüchtern gehört zu lat. söbrius. 6)

## § 46.

Zu den mit -or, -er gebildeten Adjektiven begegnen im ags. einige parallele Bildungen auf -ol -el:

wiper-stæger und stægel.

smic-er schön. — peoster düster 2).

slāpor und slāpol.

wacor und wacol. Vergl. auch:

stamor und ahd, stammal,

swancor und ahd, swancel,

Die Bildungen mit r-Suffix erscheinen ohne eine fest abgegrenzte Bedeutung. Lebenskräftig erhalten hat sich das Suffix in der Comparativbildung, deren Betrachtung jedoch ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit fällt.

<sup>1)</sup> Vgl. Sievers, Beitr. 10, 498 (Quantität). Uhlenbeck "fagrs" zu ags. gefegan, ahd. fuogen fügen, lat. pax, griech. πηγνυμι.

<sup>2)</sup> Vgl. Osthoff, Beitr. 3, 338.

<sup>3)</sup> Vgl. Osthoff, Beitr. 13, 431, namentl. S. 441.

<sup>4)</sup> Vgl. Wood, Beitr. 24, 529.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Falk-Torp "dyr" zu griech. θανμα, θεάομα. Grundbedeutung von teuer = 'bewunderungswürdig'. Vgl. Bugge, Beitr. 13, 513.

<sup>6)</sup> Vgl. Kluge, Wb. "sauber".

#### IV. m-Suffix.

§ 47.

Das m-Suffix zeigt nur schwache Spuren im Germanischen. Die folgenden Belege sind nicht alle sicher als Bildungen mit m-Suffix zu erweisen. Sie sind alle isoliert.

ěarm arm. 1) — rūm geräumig. "Vielleicht mit suffixalem m zu aksl. ravĭnu eben, lat. rūs Land, avest. ravah "Weite." 2)

hěarm schmerzlich, böswillig, vielleicht zu "herb" aus \*harwi.") — wěarm, warm vgl. griech. θερμός zu θέρομαι werde warm, air. gor Wärme. ") — cýme schön zu ahd. chûmo, chûmig "), nhd. kaum. — fram, frěom mächtig, kühn, zu nhd. fromm "). — medem, medume mittelmässig, passend, würdig (zu midd). — wamm böse? — dim-m düster vgl. ahd. timbar. — stamm stotternd. ") — Produktive Kraft hat das Suffix-m nur in der Bildung von Superlativen bewahrt.

#### V. n-Suffix.

§ 48.

## 1. Ohne Mittelvokal sind aus offenen Wurzeln gebildet:

brūn braun. — gĕorn begierig zu ahd. mhd. ger begehrend. — mān falsch, trügerisch.  $^8$ ) — (ge)wan ermangelnd; "wan ist altes Particip mit dem Suffix -ana zu der idg. Wz. ū (u) "leer sein", aus welcher auch "öde" stammt.  $^9$ ) — torn leidvoll zu got. gatairan zur Wz. ter. — (ge)twinn doppelt zu twi, vgl. lat. bini. — firn alt, vgl. griech.  $\pi \acute{e} \varrho v v_i$ ,  $\pi \acute{e} \varrho v \sigma_i$  im vorigen Jahr.  $^{10}$ ) —

<sup>1)</sup> Vgl. Uhlenbeck "arms".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. Uhlenbeck "rūms".

<sup>3)</sup> Vgl. Kluge Wb. "herb".

<sup>4)</sup> Vgl. Uhlenbeck "warmjan".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. N. E. Dict. "comely; Kluge Beitr. 11, 557; Wood Beitr. 24, 530.

<sup>6)</sup> Vgl. Kluge Wb. "fromm".

<sup>7)</sup> Vgl. Kluge Wb. "stammeln", "ungestüm".

<sup>8)</sup> Vgl. Uhlenbeck "gamains".

<sup>9)</sup> Vgl. Kluge "Wahnsinn".

<sup>10)</sup> Vgl. Uhlenbeck "fairneis".

ginn geräumig zu ginian offen stehen, ahd. ginen, lat. hiare. — gnorn klagend. 1) — (dunn dunkelbraun ist keltisches Lehnwort. 2)

Dem vorhergehenden Konsonanten wurde n assimiliert in full voll, vgl. lat. plēnus, Grundform: pl-nó. — ĕall all, jeder ³) neben æl- — snell, stramm. ⁴) — dĕall? (Vgl. § 18). — Ursprünglich ohne Mittelvokal gebildet ist auch efen eben, got. ibns.

## § 49.

2. Mit dem Mittelvokal ags. e aus älterem ī (ĭ) sind gebildet:

#### a. Stoff-adjektiva:

æcen eichen (āc). - ælren erlen- (alor). - æren ehern  $(\bar{a}r)$ . — æscen eschen (æsc). — æspen (æspe) espen. —  $\bar{a}t(t)$ ren. æt(t)ern giftig (ātor). — bæsten aus Bast (bæst). — bean-en Bohnen- (bean). — beren Gersten- (bere). — biercen Birken-(bierce und beorc). — bræsen ehern (bræs). — breden, briden brettern (bred). — byxen Buchsbaum- (box). — cryccen aus Lehm (crocc Kruke). — cyperen kupfern (copor). — ellen, ellern Flieder- (ellen, ellern). — ele-beamen Ölbaum- (ele-beam). elpend-bænen elfenbeinen (elpend-ban). - fellen aus Fell (fell). -fleaxen flachsen B. T. (fleax). — flæscen aus Fleisch (flæsc). fvren Feuer- (fvr). glæsen gläsern (glæs). — god(e)webben purpurn (god(e)webb). -- gylden golden (gold). -hæren hären (hær). - hæslen Hasel- (hæsel). - hwæten Weizen- (hwæte). — hyrnen Horn- (nach Napier Gl. auch in der Bedeutung angulosus) zu horn. — īsen, īren, īsern eisern (īsen, īsern, īren). — læmen Lehm- (lām). — leaden bleiern (lead). liberen, leberen ledern (leber). — linden Linden- (lind). — lyften Luft- (lyft, loft). — līn-en leinen (līn). — mapulderen Ahorn-(mapuldor). — milcen Milch- (mĕolc). — pællen purpurn (pæll). picen Pech- (pic). — pīn-treow-en Fichten- (pīn-treow). — pur-

<sup>2)</sup> Vgl. Kluge-Lutz "dun".

<sup>3)</sup> Vgl. die bei Uhlenbeck "alls" verzeichnete Lit.

<sup>4)</sup> Vgl. Kluge, Nom. St. § 228.

puren purpurn, (purpure). — rinden Rinden-(rind). — riscen Binsen-(risc). — rosen Rosen- (rose). — rygen Roggen- (ryge). — sælen Weiden- (sĕalh). — sĕalten salzig (sĕalt). — sĕolforhammen mit Silber eingelegt (sĕolforhamm). — sĕolfren, sylfren silbern (sĕolfor). — sĕolcen, silcen seiden (sĕoloc). — smed(e)men aus feinem Mehl (smed(e)ma). — sīden seiden (sīde). — spær-en Mörtel- (spær). — stænen steinen (stān). — tigelen Ziegel- (tigele). — stielen stählern (stiele). — stoccen Klotz- (stocc). — sweflen Schwefel-(swefl). — tænen Zweig- (tān). — tierwen Teer-, Harz- (tĕoro). — tinen zinnen (tin). — treowen, trywen, triwen, hölzern (treow). — tunglen Stern- (tungol). — twīnen leinen (twīn). — wĕaxen wächsern (wĕax). — wyllen wollen (wull). — pyrnen Dornen-(porn). — scĕerden Scherben- (scĕard).

Alle diese Adjektiva geben den Stoff, das Material an, aus dem etwas besteht. Vorwiegend finden sich unter ihnen Bezeichnungen von Bäumen, Pflanzen, Mineralien.

#### § 50.

b. Ganz nahe stehen diesen Stoffadjektiven die von Tiernamen abgeleiteten Adjektiva, die den Stoff oder die Zugehörigkeit ausdrücken. Sehr häufig steht flæsc oder fell neben ihnen.

beren, biren Bären- (bera). – biccen Hündin- (bicce). – broccen Dachs- (brocc). – ĕoforen Eber- (ĕofor). – fyxen Fuchs- (fox). – gæten Ziegen- (gāt). – hĕorten, hĭerten Hirsch-(hĕorot). – hrīperen Ochsen- (hrīper). – hwælen Wallfisch-(hwæl). – sceapen Schaf- (sceap). – swīnen Schwein- (swīn). – wylfen grausam (wulf). – yteren Otter- (otor).

Übertragene Bedeutung zeigt nur wylfen grausam.

#### § 51.

c. Eine mehr allgemeine Bedeutung hat -en in den folgenden Adjektiven, wo es nur die Kraft zeigt, Substantiva in die Kategorie der Adjektiva überzuführen.

ælfen, ielfen feenhaft (ælf). — æwen leiblich (Bruder), aus derselben Ehe (æ). — (ge)brægden oder gebregden listig (brægd oder gebregd). — cristen christlich (Crist). — cyrten schön

(Sw. zu lat. cohort-em, Kluge Lesebuch zu lat. curtus). — deoren tierisch (deor). — fæd(e)ren väterlich (fæder). — flōden flussartig (flōd). — fŷr-fĕaxen mit feurigem Haar (fĕax). — gĭelpen prahlerisch (gĭelp). — hæpen heidnisch (hæp). — forligeren lupanaris (Nap. Gl.) (forliger). — hunig-tearen Nektar-(hunig- tear). — hwīlen vorübergehend (hwīl). — indryhten sehr edel (Kluge Leseb.) zu indryhto. — læden = latinum. — liegen feurig (lieg). — lyswen eiternd (lyso Subst. und Adj.). — mōdren, mēdren mütterlich (mōdor). — myrten Fleisch eines krepierten Tieres¹). — sigel-hĕarwen äthiopisch (sigel-hĕarwa Äthiopier). — gewĕalden unterworfen (zu gewĕald). — sæn (Nap. Gl.) marinus (zu sæ). — wil(d)-deoren tierisch, wild (wild(d)eor). — ymb-hammen Gl. umgeben (hamm). — wæden (Kluge Leseb.) bläulich (zu wād Waid). — æpsen (Nap. Gl.) frontosus zu?

Bei Farbenadjektiven zeigt sich das Suffix -en in blæwen hæwen blau, bei denen das w gegenüber der regelrechten Bildung sæn (vgl. oben) als Neubildung sich erhalten hat.

## § 52.

d. Neben Adjektiven stehen erweiterte Formen auf -en ohne Bedeutungsänderung in æwen aus derselben Ehe, leiblich (Bruder) neben æwe leiblich, legitim. — rēpen wild neben rēpe. — slīpen ernst, grausam neben slīpe. — hetlen feindlich neben hetol. — sōpcweden wahrhaftig (l. N.) zu sōpcwed (l. N.) wahrhaftig. — geneahsen nahe zu neah. (Woher kommt das s?).

#### § 53.

e. Aus Ortsadverbien und -adjektiven sind mittelst  $l+\bar{\imath}n$  Adjektiva gebildet, von denen aber im ags. nur eines adjektivischen Gebrauch bewahrt hat: fierlen fern zu feorr, die anderen dagegen nur als Substantiva erhalten sind:  $\bar{y}p(p)$ len (Gl.) Gipfel zu  $\bar{u}p$ , midlen Mitte zu midd oder middel und  $\bar{y}$ tlen, (Kluge Nom. St. § 200). — Indessen könnten diese Bildungen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vgl. ne. mort "Fell eines toten Schafes". Holth., Herr. Arch. 113, S. 36 ff. (lat mort-em?).

auch als Substantiva entstanden sein, da fierlen, das einzige Adjektivum unter ihnen, auch substantivische Bedeutung hat.

#### § 54.

Der Mittelvokal e ist aus älterem i (i) entstanden. Dieses i hat aber wegen des starken Einflusses des Grundwortes nicht immer Umlaut bewirkt, oder der Umlaut ist durch Analogiewirkung wieder beseitigt.

Auszuscheiden sind hier die Fälle, in denen auch sonst der i-Umlaut nicht eintrat. So blieb z. B. æ in der Regel vor Konsonantengruppen wie in æsc.¹) Unregelmässig sind dagegen bræsen zu bræs, glæsen zu glæs. Über die nicht umgelauteten Formen sowie über umgelautete Formen neben unumgelauteten vgl. oben die einzelnen Belege mit den zugehörigen Substantiven.

Besonders zeigt die Gruppe c) ein Vorherrschen von nicht umgelauteten Formen, während umgekehrt in der Gruppe a) die umgelauteten die Mehrzahl bilden. Dies scheint auf eine verschiedene Entstehungszeit der beiden Gruppen hinzudeuten und zwar wird c) die jüngere, a) die ältere sein.

#### § 55.

f. Die grösste Bedeutung hat das Suffix -n in der Bildung der Participien der Präterita der starken Verben erlangt. Die regelmässig gebildeten Participien der starken Verben sind für eine Wortbildungslehre der Adjektiva auszuscheiden, aber unter ihnen befinden sich einige, die teils die einzige vom ganzen Verbum erhaltene Form sind, teils in ihrer Bedeutung durchaus isoliert dastehen. Über die letzte Gruppe, die Part. perf. pass. transitiver Verba mit aktivem Sinn, wie ags. druncen einer, der getrunken hat, vgl. Sohrauer: Kleine Beitr. zur ags. Gram., Diss. Berlin 1886, § 27.

Zu der ersteren Gruppe dagegen gehören:

<sup>1)</sup> Vgl. Bülbring, ae. Elementarbuch § 169,

āgen, ægen eigen, zum praet. praes. got. aigan besitzen. — eacen vermehrt, stark, schwanger zu got. aukan (lat. augēre). — gedwolen irrend.¹) — gepracen geschmückt.²) — besolcen träge, schlaff zu?. — gedafen passend zu got. gadaban. — eaden geboren³), B. T. Sw. 'granted'. — geswōgen ohnmächtig, zu swōgan überwältigen, ersticken. — for-weren, -woren verfallen ist als Particip zu einem \*forwisan "verwesen" anzusehen. — tōpunden arrogant ist in seiner Bedeutung isoliert gegenüber tō-pindan schwellen. — geprūen verdichtet.⁴) — ā-prūten geschwollen.⁴) — gefægen froh, zu fēon, ahd. gi-fehan 'sich freuen'. — nyten unwissend zu ne-witan. — open offen.⁵) — recen, recon, ricen schnell, bereit ??.

## **§** 56.

3. ags. ni- bildet Verbaladjektiva, die ursprünglich wohl Möglichkeit oder Notwendigkeit bezeichneten <sup>6</sup>).

grēne grün zu grōwan, vgl. ahd. gruo-en, mhd. grüe-jen grünen. — læne geliehen, vorübergehend zu ags. leon, got. leihwan, vgl. as. lēhni 7). — sciene schön zu ahd. scauwôn, ags. sceawian schauen. — siene sichtbar zu ags. seon, got. saihwan. Grundform ist, \*sauni < \*sagw-ni. 8) — purh-siene (Nap. Gl.) limpidus. In scĕarp-siene dagegen zeigt sich die aktive Bedeutung "(scharf) sehend" — ungefērne unpassierbar zu fēran. — byne bewohnt, bebaut zu būan. — sæne langsam zu āsānian schwach werden, vgl. got. sainjan säumen, seipus spät. — dĭerne verborgen zu me. mndl. dâren sich verbergen, vgl. ahd. tarni, nhd. Tarnkappe. — gerisne passend zu gerīsan passen. —

<sup>1)</sup> Vgl. Sievers, ags. Gram. § 390, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Vgl. ib. § 392 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. ib. § 396, Anm. 5.

<sup>4)</sup> ib. § 385 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ist vielleicht Partic., doch ist kein Grundverb nachzuweisen vgl. Kluge, Wb. "offen".

<sup>6)</sup> Vgl. Kluge, Nom. St. 228.

<sup>7)</sup> Über Schwund des h im Urengl. zwischen Vokal und stimmhaften Konsonanten vgl. Bülbring § 528.

<sup>8)</sup> Vgl. Anglia 17, 406.

clæne rein. Ein zugehöriges Verbum ist nicht zu ermitteln. 1) — lycce lügnerisch aus \*lugni- zu leogan. —

Vielleicht gehören hierher hlæne <sup>2</sup>) mager, vgl. lat. declivis. — wræne geil. — ondrysne schrecklich. — stierne streng. <sup>3</sup>) — gæsne unfruchtbar. <sup>4</sup>) — fæcne, fåcne betrügerisch gehört nach Kluge <sup>5</sup>) mit got. faihô Betrug, ags. ficol zusammen zu einer Wz. pik (vgl. § 17).

#### VI. t-Suffix.

§ 57.

Mit dem Suffix -to wurden in indogermanischer Zeit zahlreiche Verbaladjektiva gebildet, die sich dem Konjugationsschema so fest einfügten, dass wir sie jetzt als Participia perf. pass. nicht mehr vom schwachen Verbum trennen können. Ausserdem kehrte jedoch das Suffix vereinzelt auch bei starken Verben (bringan usw. und den Praet. praesentien) wieder.

Vor allen diesen Bildungen können aber in einer Wortbildungslehre der Adjektiva nur diejenigen berücksichtigt werden, die in keinem lebendigen Zusammenhang mit irgend einem Konjugationsschema stehen, bei denen also der nominale Charakter gesichert ist. Das Suffix -to bezeichnet bei diesen Bildungen wie bei den Participien stets einen Zustand der Vollendung, des Abgeschlossenseins, und vermittelt wie dort meist passivische, seltener aktivische Bedeutung.

#### § 58.

#### a. Ohne Mittelvokal:

1. Zu starken oder schwachen Verben lassen sich stellen: cëald kalt zu calan, vgl. lat. gelu. — dead tot zu ahd. touwen, as. dōian, aisl. deyia. — ĕald alt zu got. alan. — (ge)riht (ge)recht, vgl. lat. rectus zu regere. — -hæft Sufix zu got.

<sup>1)</sup> Vgl. Kluge Wb. "klein", Falk-Torp "klein", "kline", wo als Grundbedeutung "klebrig" angegeben wird.

<sup>2)</sup> Vgl. N. E. Dict. "lean".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. Herr. Arch. 76, 215.

<sup>4)</sup> Vgl. Schade (geisanî). Zu ndd. Geest? Vgl. Franck s. v.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Beitr. 9, 181.

hafjan ags. hebban, vgl. lat. captus zu capere. -- wīs weise zu witan. — scĕard eingekerbt, verstümmelt zu scĭeran. — sæd satt, vgl. griech. ἄδην sattsam, genug, ἄμεναι sättigen. — hlūd laut, vgl. griech. κλύω, lat. cluo. — snūd schnell zu got. sniwan eilen, ags. sneowan. - leoht glänzend, licht, vgl. lat. luc-ere. -lĕoht leicht aus \*linh-ta- zu mhd. lingen vorwärts kommen, ags. lungor, ahd. lungar schnell. - füs fertig, bereit aus \*funs-s zu fundian eilen. — wund verwundet 1) zu got, winnan leiden?. — -cund Suffix zur Wz. gen-, griech, yévos, lat. genus. — cūb bekannt zu cunnan, praet. praes. Dazu forcub entartet, schlecht und fracob, fracod schändlich, verhasst, gemein (aus \*frá-cunb). 2) - gewiss gewiss zu got. witan. - swīft schnell zu swīfan sich bewegen 3). — torht glänzend, ahd. zoraht zu griech. δέρκομαι. — (ge)cost versucht, erprobt zu ceosan. — hwæss scharf zu got. hwatian, ags. hwettan. — great gross zu ags. grōwan? (vgl. § 18) anord. grōa u. a. wachsen.4) — mād in mādmōd, gemād töricht, got. gamaids, ahd. gimeit, altes t-Particip zu einer idg. Wz. \*mei (vgl. lat. mutare).5) — gedæft (Kluge Leseb.) bei B. T. Sw.: gedæfte mild zu got, gadaban. — sceand schändlich stellt Kluge<sup>6</sup>) zu sceomian sich schämen. B.T.Sw. belegen sceand nur als Subst.

#### § 59.

2. Zu einem Nomen gehört wohl ferht Sw. "honest" == as. feraht weise, zu as. ferah Geist.<sup>7</sup>)

#### § 60.

3. Mehr isoliert sind folgende Fälle: miss-Präfix. Die beiden s sind aus auslautendem Dental + to-Suffix entstanden. 8) -- füht feucht aus \*funht 9). - hěald ge-

<sup>1)</sup> Beitr. 22, 192, vgl. Wilmanns § 336.

<sup>2)</sup> Vgl. Bülbring § 101, Anm. 3 und § 375.

<sup>3)</sup> Vgl. Skeat "swift".

<sup>4)</sup> Vgl. Bugge, Beitr. 13, 312; N. E. Dict. "great".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. ibid. Beitr. 24, 456; N. E. D. "mad".

<sup>6)</sup> Vgl. Kluge, Nom. St. § 223.

<sup>7)</sup> Vgl. Rödder § 25 ay.

<sup>8)</sup> Vgl. Wilmanns § 98.

<sup>9)</sup> Vgl. Beitr. 21, 93.

neigt. Dass Dentalsuffix vorliegt, ist nicht sicher. 1) — hold hold. Vielleicht mit heald zusammengehörend. Beide vielleicht aus einer Wz. hal- sich neigen; nach Kauffmann zu einer im ags. as. ahd. helan steckenden Wz. Jedenfalls nehmen alle Dentalsuffix an. 2) — drūt Geliebter. Im ags. also Subst. Dies wohl aus dem Deutschen übernommen (Sw.), ahd. trūt traut vielleicht altes to-Particip der Wz. trū: treu. 3) — beorht glänzend, vgl. lat. fulgeo, flagrāre, griech.  $\varphi\lambda \acute{e}\gamma \omega$ ,  $\varphi\lambda \acute{o}\xi$ . 4) — weorp wert. 5) — feald- falt. 6) — scort kurz erklärt Kluge Leseb. als entstanden aus lat. ex-curtus.

Sehr zweifelhaft sind noch einige Fälle, die Kluge Nom. St. § 223 anführt: gesund gesund, forht furchtsam?), hræd schnell, porht lästig, wīd weit. Ebenso healt lahm. 8)

## § 61. b. Mit Mittelvokal:

Mit Mittelvokal erscheint das Dentalsuffix in ags. nacod nackt, vgl. skr. nagnás. 9)

Ausserdem zeigen Mittelvokal die als Participien noch deutlich erkennbaren Adjektiva: 1) fæted, fætt feist, zu einem ursprünglichen schw. Verbum \*faitjan. Dass fæted isoliert wurde, zeigt die Tatsache, dass man nach Synkopierung des e zu fætt ein neues Verbum fættian bildete. 2) fæted, fætt (mit Gold) geschmückt, zu got. fētjan.

# § 62.

# c. Adjektiva auf idg. -tyo.

(ge)sēlte sanft zu got. samjan gefallen. Im letzten Grunde auf sama beruhend.  $^{10}$ )

<sup>1)</sup> Vgl. Uhlenbeck, Wb. "wiljahalpei".

<sup>2)</sup> Vgl. die Lit. hierüber in Uhlenb. Wb.

<sup>3)</sup> Vgl. Kluge, Wb. "traut".

<sup>4)</sup> Vgl. Uhlenbeck, Wb. "bairhts".

<sup>8)</sup> Vgl. Kluge, Wb. "wert".

<sup>6)</sup> Rödder § 25 nimmt t-Suffix hier an, ohne dies zu begründen.

<sup>7)</sup> Vgl. Kluge, Wb. "Furcht", Uhlenbeck, Wb. "faurhts".

<sup>8)</sup> Vgl. Uhlenbeck, Wb. "halts".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. Holthausen, Anz. f. d. A. 24, 34 (Recension von Uhlenbecks etymol. Wb.).

<sup>10)</sup> Vgl. Uhlenbeck, Wb. "samjan"; Kluge, Wb. "sanft".

gifepe gewährt zu giefan. — mēpe müde zur Wz. mō in lat. mōles, griech.  $\mu\tilde{\omega}\lambda\sigma_{S}$ , ahd. muo-en. — læwede laienhaft? ) — fremede fremd zu fram entfernt. — līpe sanft. Kluge zu got. aflinnan weggehen, ags. linnan weichen, nachlassen. Zu altnord. linr (lat. lenis). ) — scyrft Gl. schneidend zu sceorfan schrapen. — sīhte marschig aus \*sinhti zu seon st. I "seihen" aus \*sinhan. — prīste dreist (neben prīst) zu got. preihan, ahd. dringan ). — gehwæde gering zu hwōn etwas. — slīpe grausam, gefährlich, ernst ? — gepiede tugendhaft zu peaw? — gepỹhte B. T. gut, vorteilhaft aus \*punhti zu peon aus \*pinhan (Holthausen), vgl. pỹhtig Beow.

Über weitere unsichere Formen vgl. Kluge, Nom. St. § 233.

## § 63.

d. Suffix -str erscheint in winestre links, das vielleicht ein alter Komparativ ist, vgl. lat. sinister, griech. ἀριστερός. — hĕolstor dunkel, vgl. r-Suffix § 40.

#### 8 64.

# e. Suffix -htja.4)

## 1. Mit dem Mittelvokal ags. e.

æcelmehte mit Frostbeulen versehen. — clofehte knollig. — cneo(w)ehte knotig. — cwieldehte krank. — flæscehte (B. T.) fleischig. — heafodehte mit einem Kopf versehen. — līrehte fleischig, muskulös. — sinehte sehnig.

## § 65.

## 2. Mit dem Mittelvokal ags. i.

#### a) Neben Substantiven:

adelihte schmutzig. — bĕorgihte gebirgig. — cambihte mit einem Kamm versehen. — crampihte faltig, runzelig zu me. cramp ahd. krampf. — croppihte büschelig. — dylstihte eiternd. — finnihte,

<sup>1)</sup> Vgl. Pogatscher § 340 wonach es lat. Lehnwort ist (?).

<sup>2)</sup> Vgl. Kluge, Wb. ,.lind" N. E. D. "lithe".

<sup>3)</sup> Vgl. Kluge Wb. "dreist".

<sup>4)</sup> Vgl. Sievers, Ags. Gram. § 299.

finihte mit Flossen versehen. — flänihte pfeilartig. — hærihte haarig. — hæpihte voller Heide. — hěalhihte voller Ecken und Winkel. — helmihte laubig. — hōcihte hackig. — horwihte, horehte schmutzig. — hreodihte, Riet- — hrīsihte buschig. — īfihte voller Epheu. — īsihte beeist. — měalmihte kalkig. — ōmihte entzündet. — ōstihte knotig, rauh. — sandihte sandig. — scěadihte schattig. — scřellihte mit einer Schale versehen. — stånihte steinig. — tindihte zackig. — wilihte voll Weiden. — wārihte (Gl.) voll Seetang. — wěarrihte warzig. — pōihte lehmig. — pornihte dornig. — pyrnihte dornig (pyrne). — cinihte spaltig. — clifihte steil: — wudihte waldig. — wundihte wund, schwärend.

- $\beta$ ) Neben einem Adjektiv steht nur wannihte dunkel, bleich, zu wann dunkel.
- $\gamma$ ) Zu einem Verbum scheint clifihte klebrig (clifian) zu gehören.

#### § 66.

Auch hier ist also die Regel, dass das Suffix neben Substantiven steht. Es bezeichnet zunächst ein "Versehensein mit etwas", wird dann aber auch in weit allgemeinerem Sinne zur Bildung von Adjektiven verwandt. So konkurriert es mit anderen Suffixen, die dieselbe allgemeine Bedeutung vermitteln, namentlich mit -ig. Viele Bildungen auf -ig und -ihte stehen in völlig gleicher Bedeutung nebeneinander.

Wenn das Substantiv auf -ig endet, so tritt -ihte erst nach Ausfall das -ig an dasselbe heran, z. B. īfihte zu īfig und wilihte zu welig. Die Erscheinung erklärt sich wohl als eine Art Haplologie, die aus euphonischen Gründen stattfand. 1) Seltsamer Weise aber treffen dieselben Suffixe, nur in umgekehrter Reihenfolge, zusammen bei clifihtig steil und secgihtig schilfig, wo-ihte später zu -ihtig erweitert ist. 2)

f. Denominative Adjektiva, nach dem Muster der schwachen Participien unmittelbar von Nominibus abgeleitet.

<sup>1)</sup> Vgl. Brugmann, Kurze vergl. Gr. der idg. Spr. S. 41, 244, 292.

<sup>2)</sup> Vgl. Sievers a. a. O.

#### \$ 67.

#### 1. a-Stämme.

ā-mællad Sw. (æ=ĭe?) merc. leer oder nutzlos gemacht. æmelle ohne Geschmack? — gebyrnod mit einer Brünne versehen zu byrne. -- gefædred gezeugt von demselben Vater. -- fiffēted 5-füssig (fōt). — wæpned männlich (wæpen membrum virile). — full-mannod voll bemannt zu mann. — fyr-hweohlod 4-rädrig (hweol) aus Reg. Psalt. - cellod (Kl. Leseb.) = celatus? - gebierded bärtig (běard). — gebilod mit einem Schnabel versehen (bile). — gebleod bunt (bleo). — Nap. Gl. geandwlatod frontosus (and-wlite, -wlata). — gebösmed B. T. mit einem Busen, gebogen zu bösm, vgl. bah, comp. fāmig-bösma. — gefötcypsed gefesselt (fot-cops). — gehlidod mit einem Deckel (hlid). hoferode, gehoferod mit einem Höcker (hofer). - gehorsod mit Pferden versehen (hors). — geheafdod mit einem Kopf versehen. — geleomod mit Lichtstrahlen (leoma). — gelīc-hamod inkarniert (līc-hama). — geliefed gläubig (geleafa). — gemodod disponiert, zu Mute (mod), vgl. bah. comp. — gemedred von derselben Mutter geboren (mödor). — gepalmtwigod mit Palmzweigen geschmückt (palmtwig). — gesliefed mit Ärmeln versehen (sliefe). — Nap. Gl. gerosod rosatus (rose). — gesperod mit einem Speer bewaffnet (spere). - geswurdod mit einem Schwert bewaffnet (sweord, swurd). — getarged mit einem Schild versehen (targe). — geweallod mit einem Wall versehen (weall). — gewintred aufgewachsen, vgl. bah. comp. auf -wintre. — gewired mit Draht geschmückt (wir). - gold-hilted mit goldenem Griff, vgl. bah. comp. auf -hilte. — heah-hweolod hochrädrig (hweol). — hringed aus Ringen gemacht (hring). — loccad Nap. Gl. crinitus. — oferhyrnod oben mit Hörnern versehen. - geillerocad überfüllt, berauscht (illerocu). - gelandod Ländereien besitzend (land). gelegerod bettlägerig (leger). - oflysted begierig (lust). - nīwtierwed neu geteert (tierwe, teoru). - ge-ræwod in Reihen aufgestellt (ge-ræw).— gesawlod mit einer Seele, beseelt (zu sawol). - gerifod gerunzelt zu?, vgl. rifelede. - gesegled mit einem Segel versehen (segl). — sīd-fædmed mit breitem Busen (fædm).

Daneben bah. comp. sīd-fæpme. — gesplottod befleckt (splott). — tien-strenged mit 10 Strängen (streng), vgl. bah. comp. — tryndled (Kleid) mit Schmuck in Räderform (tryndel, trendel). — ge-tunecod mit einer Tunika (tunece). — twi-læpped mit 2 Röcken (læppa). — twisled gegabelt (twisla). — wel-gestemned mit einer guten Stimme (stemn). — gepeawod gesittet zu peaw. — pribęddod mit 3 Betten (będ). — unhūfed ohne "Haube". — uncapitulod nicht in Kapitel eingeteilt. —

## § 68.

# 2. ja-Stämme (-ede, -ode = as. -odi.1)

æpplede (gold) wie Äpfel geformt (æppel). — ān-eagede Daneben ān-eage. — ān-hvrnede einhornig einäugig (eage). (horn). — ān-stelede mit einem Stiel (stela) versehen. — blæcfĕaxede schwarzhaarig (fĕax), vgl. die vielen bahuvr, comp. auf fěaxe. — ĕahta-hyrnede 8-eckig. — ĕarsode mit einem ĕars versehen. — earede mit Ohren (Henkeln) versehen (eare). fĕaxode behaart. — fĕax-scĕacgede mit Haaren versehen. — (fĕaxscĕacga). — fīf-ecgede fünfeckig (ecg), daneben bah, comp. auf ecge. — fīf-læppede mit 5 Lappen versehen (læppa). — gĕallede galled (horse) (zu gĕalla). — (ge)hyrnede mit einem Horn versehen. — healede bruchleidend (heala) — as. hālodi. — hōcede hakig (hōc). — hönede mit Hacken versehen (höh). — horn-fötede hornfüssig (fot). — hwīt-loccede hellblond (locc), vgl. daneben die bah. comp. — lang-sweorede mit langem Nacken (sweora). — lĕohtbeamede mit glänzenden Strahlen (beam). — lieg-loccede mit flammenden Locken. — micel-heafdede mit grossem Kopf (heafod). - pohhede aufgebauscht (pohha). - pyttede mit Löchern versehen (pytt). — read-stalede mit rotem Stiel (stalu?). — rifelede mit Runzeln versehen.<sup>2</sup>) — scěabbede schäbig, grindig (scěabb). - scĕaggede haarig (scĕacga). - sceol-eagede schielend (eage), daneben das bah. comp. sceol-iege. — scurfede mit Schorf behaftet (scurf). — sīd-fĕaxode mit langen Haaren. — sĭex-

<sup>1)</sup> Vgl. Rödder § 27; Kluge, Nom. St. § 234.

<sup>2)</sup> Vgl. Napier, Engl. Stud. 11, 66.

hyrnede 6-eckig. — spær-līrede mit grossen Waden (spær-līra). — stĕornede Gl. mit einer Stirn versehen (stĕorn). — sūreagede mit trüben Augen. — twi-fiperede Gl. gespalten (feper). — twi-fiyrede mit 2 Furchen (furh). — twi-hlidede mit 2 Öffnungen. — twi-hīwede 2-formig (hīw). — wōh-fōtede krummfüssig (fōt), vgl. die bah. comp. — wōh-handede mit verstümmelten Händen, vgl. die bah. comp. — pri-fōtede 3-füssig. — pri-fyrede mit 3 Furchen. — pri-heafdede 3-köpfig. — pri-hlidede mit 3 Öffnungen. — pri-hīwede 3-formig. — pri-hyrnede 3-eckig.

## § 69.

Alle diese Adjektiva der Gruppe f) sind unmittelbar von Substantiven abgeleitete Bildungen, die die Form des Part, perf. pass, der schwachen Verba erhalten haben. — Es ist durchaus nicht anzunehmen, dass zugehörige Verba ausgestorben seien, von deren ehemaliger Existenz diese aus erstarrten Participien entstandenen Adjektiva zeugen könnten. Schon der aussergewöhnlich grosse Umfang der Gruppe macht es unmöglich, für jedes der angeführten Adjektiva in participialer Form ein schwaches Verbum zu postulieren. Allerdings haben wir im ags. eine Anzahl schwacher Verben, zu denen der Form nach das Adjektivum sehr gut als Participium gelten könnte. Aber die Bedeutungen von Verb und Particip differieren so auffallend, dass an eine Zugehörigkeit des Particips oder vielmehr des Adjektivs in Participform zum Verbum nicht zu denken ist. Solche Verben sind: säwlian (die Seele) aushauchen. Wenn nun gesāwlod Particip zu sāwlian wäre, so müsste es jedenfalls die Bedeutung: gestorben, die Seele ausgehaucht habend. Es heisst aber gerade das Gegenteil: 'beseelt', 'mit einer Seele versehen. Ebenso können unmöglich zusammengehören: seglan segeln und gesegled mit einem Segel versehen, beddian, das Bett machen und -beddod mit einem Bett versehen, fædmian klaftern und sidfædmed mit breitem Busen (Schiff), geliefan glauben und geliefed gläubig, heafdian köpfen und geheafdod mit einem Kopf versehen. - Auffallend wäre dann auch, dass bei der variierenden Bedeutung der etwa zugehörigen schwachen Verba das Participium stets dieselbe, sich gleichbleibende Bedeutung "versehen mit" hat. Es erklärt sich diese typische Bedeutung nur, wenn man diese Bildungen als unmittelbare Denominative fasst, die die Form des Partic. perf. schwacher Verba angenommen haben. Als Muster mögen ursprünglich etwa Formen wie hyngrede Hunger habend zu hyngran, -ian, gedient haben.

Zu der obigen Auffassung der Gruppe f) führt auch die Tatsache, dass sich zahlreiche bahuvrîhi-composita mit genau übereinstimmender Bedeutung neben den denominativen Adjektiven finden. Beide konkurrieren offenbar mit einander.

## VII. g-, k-Suffix.

1. Adjektiva auf -ig.

§ 70.

a) Neben Substantiven.

## a) mit Umlaut:

dystig staubig zu düst, (daneben Nap. Gl. düstig). — fæmig schäumend zu fām, (daneben fāmig). — fæcnig dolosus (Reg. Psalt.) zu fācen oder zum Adj. fæcne, fācne. — fyrstig frostig zu forst (daneben forstig). — gydig wahnsinnig zu god. — hyrnig Nap. Gl. angulosus zu horn. — hyngrig hungrig zu hungor (daneben hungrig). — rynig gut beim Debattieren zu rūn oder ryne. — stænig steinig zu stan (daneben stānig). — styrfig von krepierten Tieren zu storfe. — lytig listig zu lot.

#### β) ohne Umlaut:

ādl-ig krank. — andig neidisch zu anda. — blōd-ig blutig. — bōsm-ig gebogen. — brōd-ig brütend. — car-ig ängstlich zu caru. — clif-ig steil. — cræft-ig geschickt. — clūd-ig felsig. — dærst-ig, dræst-ig schlammig zu dærste, im plur. Bodensatz, Hefe. — deaw-ig tauig. — dreor-ig blutig. — dreor-ig traurig. — ead-ig glücklich. — eowoc-ig Schaf- zu eowu. — gĕolstr-ig Gift aussondernd (zu gĕolstor). — gesæl-ig glücklich. — ge-sōtig schmutzig. — gewitt-ig, -wīt-ig klug. — gĕecel-ig eisig (gĕecel Eiszapfen). — grot-ig kiesig, erdig. — hĕolfr-ig blutig (hĕolfor). — holm-ig zur See gehörig. — ilīs-ig Nap. Gl. famosus (hlīsa). — horw-ig schmutzig (horh). — hreod-ig voll Riet. — hrīm-ig bereift. —

hrīs-ig (Nap. Gl.) buschig. — hrūm-ig berusst. — īs-ig eisig. měaht-ig mächtig (daneben miht-ig, zu měaht, miht). – lifr-ig Leber- zu lifer. — mīst-ig neblig. — mōd-ig mutig. — mōr-ig moorig. — nead-ig in neadig-nes Verpflichtung zu nead neben unnied-ig ungezwungen zu nied. — næft-ig arm Gl. zu næft (nabban). ofst-ig eilig (ofost). — ōm-ig entzündet. — ōst-ig knotig, rauh. præt(t)-ig schlau. — regen-ig regnerisch. — rōm-ig B. T. aus Wrt. Voc. geschwärzt (ahd. rāmac zu rām Schmutz, Russ: vgl. Schade). — ros-ig rosig (rose). — rud-ig rötlich (rudu). — reon-ig klagend. — rūst-ig rostig. — sæp-ig saftig. — sand-ig sandig. snāw-ig scheeig. — snofl-ig verschnupft. — storm-ig Nap. Gl. stürmisch. — swät-ig schwitzend, blutig. — tear-ig tränend. tind-ig zackig. — wædl-ig arm. — wæter-ig wässerig. — wār-ig Seetang-. — wearr-ig warzig. — wel-ig reich zu wela. — wind-ig windig. — wintr-ig winterlich (winter). — wlit-ig schön (wlite). wop-ig fliessend. — word-ig geschwätzig. — wos-ig feucht. wud-ig waldig (wudu). — wuldr-ig herrlich zu wuldor. — porn-ig dornig. — prosm-ig rauchig. — pūf-ig laubig. — purst-ig durstig zu purst, l. N. pryst-ig. — seosl-ig betrübt (sūsl) (Ablaut?). gief-ig reich zu giefu<sup>1</sup>). — geall-ig B. T. aus Hpt. Gl. acris, tristis zu gĕalla Galle? — febr-ig, un-fefer-ig fiebernd zu fefer. směoruw-ig schmierig zu směoro (směor[u]wes). — ragg-ig zottig, ruppig zu anord. rogg, me. ragge.

#### y) Das Grundwort hat schon Umlaut:

æmett-ig leer zu æmette v. E. ēmōte. — ættr-ig giftig zu ættor (neben āttor). — æfest-ig neidisch zu æfest < \*æf-ēst zu got. ansts. — bryn-ig feurig zu bryne. — byrst-ig gebrochen zu byrst. — clæg-ig lehmig. — cyst-ig freigebig. — eges-ig schrecklich (aus eiseg verbessert) zu egesa, vgl. got. agis. — ēst-ig gütig (ēst = got. ansts). — fenn-ig schmutzig (fenn = got. fani). — fyn-ig schimmelig zu fyne. — gepyld-ig geduldig. — hyd-ig häutig, ledern zu hyd. — ielf-ig schwätzend zu ielfeplur. zu ælf. — scyld-ig schuldig. — scylf-ig felsig. — synn-ig sündig. — swæp-ig Nap. Gl. fraudulentus zu swæp persuasion, investigation, gehört wohl mit swip-or (vgl. r-Suffix) zu einem st. v. l. —

<sup>1)</sup> Vgl. Holth. Anglia 11, 171.

wyrt-ig Wurzel- zu wyrt. — wyrms-ig schwärend zu wyrms, worms. — yst-ig stürmisch. — yp-ig wellig. — hef-ig schwer zu hefe (vgl. hebban st. Abl. 6). — hygd-ig gedankenvoll, bescheiden zu -hygd.

#### § 71.

## b) Neben Adjektiven.

a) mit Umlaut:

untrym-ig schwach zu trum.

## $\beta$ ) ohne Umlaut:

fræt-ig stolz. — gesund-ig günstig (Wind). — hāl-ig heilig. — hasw-ig grau zu haso. — līp-ig biegsam zu līpe.

## y) Das Grundwort hat schon Umlaut:

ælp-ig = ān-hliepig zu ān-hliepe vereinzelt, einzeln. — mēp-ig müde zu mēpe. — rēp-ig wild zu rēpe. — wēst-ig wüst zu wēste (vgl. as. wōsti). — wĭerp-ig verdient zu wĭerpe.

## § 72.

# c) Neben Verben.

## a) mit Umlaut:

wer-ig mude (worian). — dyrst-ig kühn zu dearr, dorste. pyht-ig, nach Holth. zu peon, vgl. gepungen.

## $\beta$ ) ohne Umlaut:

doht-ig tüchtig zu deah, dohte (daneben dyht-ig). — gefind-ig findend zu findan. — ed-stapel-ig wiederhergestellt. — unteor-ig unermüdlich. — fleot-ig B. T. schnell zu fleotan fliessen. — freor-ig kalt zu freosan. — gestæpp-ig gesetzt. — reot-ig traurig. — firmd-ig fragend zu firmettan? — hreor-ig verfallen (hreosan). — næf-ig arm. — slip-ig schlüpfrig ¹) (ahd. slīfan).

# γ) Das Grundwort hat schon Umlaut:

hrēm-ig frohlockend ( $\bar{e} = \bar{e}$  Sw.) zu hrēman, B. T. daneben hream-ig frohlockend, klagend, lärmend zu hream Subst.

<sup>1)</sup> Vgl. slipor (r-Suffix).

## § 73.

## d) Neben einem Nomen oder Verbum.

## a) mit Umlaut:

hlyd-ig geschwätzig zu hlud laut Adj. oder hlyd Subst. — crymb-ig krumm zu crumb Adj. oder crymban. — gecyp-ig wissend zu cup Adj. oder cypan.

## $\beta$ ) ohne Umlaut:

forht-ig in Furcht zu forht oder forhtian. — an-wěald-ig mächtig zu anwěald Subst. und Adj. — hěolstr-ig dunkel zu hěolstor Subst. und Adj. — hreofl-ig aussätzig zu hreofl Subst. und Adj. — græd-ig gierig zu got. grēdus Subst. und grēdōn. — hreow-ig traurig zu hreow Subst. und Adj. — gemynd-ig erinnernd, eingedenk zu gemynd Subst. oder gemynde Adj. — sār-ig traurig zu sār Subst. und Adj. — peostr-ig dunkel zu peoster oder peostro. — unslæp-ig schlaflos zu slāpan, slæpan oder slāp, slæp.

γ) Umlaut zeigt das Grundwort in: unscepp-ig harmlos zu sceppu oder sceppan schaden.

#### § 74.

e) Neben einem Zahlwort oder Adverb stehen:

æn-ig irgend ein und næn-ig kein zu än, nän. — Zum Adverbium sundor gehört syndr-ig besonders.

#### § 75.

f) Zusammenbildungen, die auf -ig enden.

#### a) ınit Umlaut:

list-hendig mit geschickten Händen zu hand. — twi-wyrd-ig sich widersprechend zu word. — stān-scĭel-ig steinig zu scalu.

## $\beta$ ) ohne Umlaut:

ā-ydl-ig leer, bei B. T. ohne Beleg, zu īdel leer. — el-reord-ig barbarisch, fremd. — el-peod-ig fremd, in der Verbannung. — fea-sceaft-ig arm, bloss zu feasceaft. — lang-twīd-ig für lange gewährt zu as. twīdon — leaf-helm-ig mit belaubter Spitze. — mod-cwān-ig traurigen Herzens zu cwānian. — wīn-treow-ig Reben-. — ār-weorp-ig ehrwürdig, bei B. T. ohne Beleg. — hryp-ig umstürmt zu hrīp.

y) Das Grundwort hat Umlaut in:

ead-hrēp-ig glücklich zu hrēp. — wīd-ryn-ig weit fliessend (ryne).

#### § 76.

g) Mit dunklem ersten Bestandteil.

bis-ig l. y geschäftig. Nach Kluge¹) ist bysig Ableitung zu der bloss im ind. bewahrten Wz. bhuš tätig sein. — dys-ig töricht, verwirrt; zu der Wz. dus. vgl. plattd. dösen, nhd. Dusel, ne. dizzy²). — gicc-ig eiternd zu giccan jucken? — gihp-ig B. T. verrückt. — höpig hoch gehend (von Wogen). — röp-ig hoch gehend (von Wogen). — mapel-ig unruhig (etwa zu madelian?) — ni(h)st-ig, nixtn-ig fastend, nüchtern. nist-ig hängt gewiss mit ne-wist und wist Nahrung zusammen³), nihst-ig und nixtn-ig dagegen sind nicht klar. — sor-ig Sw. sorry. Es ist wohl sör-ig zu setzen, und dieses ist vielleicht ein Schreibfehler für särig⁴). — sted-ig unfruchtbar. —

## § 77.

Bei der Ordnung der ags. Belege auf -ig ist das Verhalten der Adjektiva zum i-Umlaut als Teilungsprinzip zu Grunde gelegt. Durch diese Gruppierung ist deutlich geworden, dass nur in den wenigsten Fällen der dem g vorhergehende Mittelvokal auch ursprünglich ein i war. Die meisten ags. Adjektiva zeigen keinen Umlaut des Wurzelvokals und weisen dadurch auf ein ursprüngliches Suffix -ag oder -ug hin. Wie Kauffmann bei ursprüngliches Suffix -ag oder -ug hin. Wie Kauffmann bei dein ursprüngliches Suffix -ag oder -ug hin. Wie Kauffmann bei zeigt hat, ist das timbre des Mittelvokals mit dem jeweiligen Stammesauslaut der zugehörigen Nomina gegeben. Es bildete sich -ag zunächst nur bei a-Stämmen, -ig nur bei i-Stämmen und -ug nur bei u-Stämmen. Später fielen die Suffixe alle zu einem zusammen, sodass wir in historischer Zeit im ags. nur -ig belegt finden.

<sup>1)</sup> Vgl. Kluge, Beitr. 9, 193.

<sup>2)</sup> Vgl. Kluge, Wb. "Dusel"; N. E. D. "dizzy."

<sup>8)</sup> Vgl. Sievers, ags. Gr. § 110, Anm. 4.

<sup>4)</sup> Vgl. Sievers, ib. § 62, Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Kauffmann, Beitr. 12, 201; vgl. auch E. Schröder, Zs. f. d. A. 35, 376.

## 2. Adjektiva auf -sc1).

§ 76.

## a) ohne Mittelvokal.

cūsc keusch, Kluge<sup>2</sup>): "ags. cūsc ist literarische Entlehnung aus dem altsächsischen Wort \*kûski, adv. kûsko". — horsc tapfer, klug. Uhlenbeck³) stellt es zu got. andhruskan erforschen; es ist wahrscheinlich mit ags. hræð, ahd. rad "schnell" verwandt. Kluge<sup>4</sup>) stellt es zu got. hardu-s. — fersc frisch. Schröder⁵) stellt es zu got. fri-jōn und sieht als Grundbedeutung "gehegt, geschont, unberührt" an: "frisch" ist das für den Opferbrauch gehegte. — dosc, \*dohx Gl. dunkelfarbig, ne. dusk ⁶).

## § 79.

## b) mit dem Mittelvokal i.

a) Zur Bildung von Adjektiven zu Völker-, Länder- und Städtenamen wird -isc verwendet:

Afrisc, Africanisc afrikanisch (Nap. Gl.). — Assirisc assyrisch. — Brettwielisc brittisch. — Crēcisc griechisch. — Lædenisc lateinisch. — Die folgenden Belege finden sich alle nur bei B. T.: Babilonisc, Brittisc, Cananēisc, Centisc, Defenisc (zu Devonshire gehörig), Denisc, Ebrēisc, Egyptisc, Englisc, Fariseisc, Frencisc Fresisc, Galileisc, Gallisc, Hebreisc, Indisc, Ismahēlitisc, Jūdēisc, Numentisc, Persisc, Romānisc, Sabīnisc, Sadduceisc, Samaritānisc, Saracēnisc, Sarmondisc sarmatisch, Scyttisc schottisch, Sicilisc, Sodomisc, Sodomitisc, Sumersætisc (zu Somerset gehörig), Sūp-Sēaxisc, Syrisc, Syro-fēnisc syrophönizisch, Troiānisc, Troiesc troisc. — wielisc auch bei Sw. wälsch, fremd zu wealh.

Arianisc gehört zu dem Personennamen Arius.

k-Suffix unmittelbar neben der Wurzel zeigt geong jung, vgl. Brugm. 2, 236.

<sup>2)</sup> Vgl. Kluge, Wb. "keusch".

<sup>3)</sup> Vgl. Uhlenbeck, Wb. "and-hruskan".

<sup>4)</sup> Vgl. Kluge, Nom. St. § 209.

<sup>5)</sup> Vgl. E. Schröder, Zs. f. d. A. 35, 262,

<sup>6)</sup> Vgl. N. E. D. "dusk".

#### § 80.

 $\beta$ ) -isc zur Bildung von Adjektiven neben Substantiven verwendet.

cedrisc zedern-. — cěorlisc, cĭerlisc bäurisch, gewöhnlich. — cylenisc Ofen-. — dūn-lendisc hügelig; el(e)-lendisc fremd; inlendisc inländisch; ūt-lendisc ländlich; ūre-lendisc aus unserem Lande; ūt-lendisc ausländisch. — el-peodisc fremd. — entisc riesenhaft. — eorlisc vornehm, edel. — eotenisc riesenhaft. — folcisc populär, gewöhnlich. — gimmisc geschmückt. — godspellisc, neben godspellic evangelisch. — hædenisc heidnisch. — heofonisc himmlisch. — mechānisc mechanisch (lat.). — mennisc menschlich. — milisc honigsüss. — mīlitisc militärisch (lat.). — ofer-sæwisc überseeisch. — puerisc knabenhaft (puer). — scamisc schamhaft. — sūr-milisc sauersüss. — tigrisc Tiger-. — traisc tragisch. — wæterisc wässerig. — peodisc zu einem Geschlecht gehörend. — pider-leodisc von jenem Volk.

Neben einem Adjektivum steht geaglisc lustig zu gagol. æwisc schändlich, Schande stellt Schröder 1) zu einem got. \*aiwilôn ekeln.

Der i-Umlaut fehlt in vielen Fällen. Man wird diese Tatsache wohl auf den starken Einfluss des Lateinischen zurückführen müssen, dem die ganze Gruppe b) unterliegt. Formen wie mīlitisc, puerisc, mechānisc, traisc sind ja fast wörtliche Entlehnungen aus dem Lateinischen. Ebenso tragen die vielen von Völker-, Länder- und Städtenamen abgeleiteten Adjektiva ganz deutlich den Stempel von Bildungen, die in der Gelehrtenwelt unter lateinischem Einfluss entstanden sind.

Nachtrag: Ein Suffix- önjo erscheint in den Benennungen der Himmelsgegenden süperne, easterne, norperne, westerne. Es entspricht vermutlich dem lat. -äneus in extraneus, vgl. Kluge § 217; N. E. D. eastern. Sehr zweifelhaft ist, ob nīwerne zart, jung und nihterne nächtlich hierher gehören. Wie bei noctern und dægpern wäre ja auch ein Einfluss des Lateinischen denkbar.

<sup>1)</sup> Vgl. Schröder, Beitr. 29, 557; s. auch Kluge, Nom. St. § 211.

# Dritter Teil. Zweite Compositionsglieder als Mittel der Ableitung.

§ 81.

Der folgende Teil soll von den Compositis handeln, bei denen das letzte Glied dem selbständigen Gebrauche abstirbt. Nach zwei Seiten hin muss dieser Teil begrenzt werden. Von den im zweiten Teil behandelten Adiektiven trennt diese der Umstand, dass dort die Adjektivierung sich durch Ableitung vollzog, d. h. durch Anfügung nicht mehr sinnhafter Sprachelemente, während hier die sprachbildenden Elemente einen klar erkennbaren Bedeutungsinhalt aufweisen. Freilich berühren sich beide Teile insofern, als der letztere durch die abstrakte Allgemeinheit der Bedeutung der letzten Compositionsglieder die Composition durch Ableitungssilben fast erreicht und im Verlauf der Sprachgeschichte tatsächlich hier einmündet, wozu die Tendenz in der Periode des ags. schon vorliegt. wesentliche Unterschied zwischen beiden Teilen ist der, dass die Ableitungssilben uns als lediglich wortformendes, der Bedeutung nach völlig dunkles Element erscheinen, während die zweiten Compositionsglieder in Herkunft und Bedeutung völlig durchsichtig sind, also sinnhafte Elemente als Mittel der Ableitung aufweisen.

Aber die ganze Gruppe, die wir im dritten Teil zu betrachten haben, ist als ein Durchgangsstadium zwischen zwei Extremen zu charakterisieren. Das eine Extrem, dem die Ent-

wickelung zustrebt, haben wir in den Wortbildungen durch Ableitungssilben kennen gelernt. Der Ausgangspunkt der Bewegung ist das andere Extrem, die echten Composita. Diese entstehen, wenn mehrere sinnhafte Elemente zur Worteinheit verbunden werden. Das wesentliche Merkmal, das sie von unserer Gruppe unterscheidet, ist die Ausschaltung der Tendenz, echte Suffixe zu werden. Beide Elemente sind selbständige Träger von Wortstoff und für das Zustandekommen der Worteinheit gleichwertig.

Zwischen beiden Extremen vermitteln nun die Adjektiva mit zweiten Compositionsgliedern als Mitteln der Ableitung, sich bald diesem, bald jenem Extrem nähernd. Ein einheitlicher terminus für die ganze Gruppe fehlt noch. Kluge spricht z. B. stets von Suffixen, während Wilmanns sie als Composita bezeichnet. Sie sind aber weder reine Suffixe noch reine Composita, sondern stellen eben den Übergang von diesen zu jenen dar.

Wie vollzog sich nun dieser Übergang? Hierauf gibt Osthoff in seinem Buche: Das Verbum in der Nominalflexion eine Antwort. Er unterscheidet. sich an Whitney-Jolley u. a. (s. S. 12-19) anlehnend, folgende Tatsachen, die die Entwickelung in Fluss brachten: 1) Häufigkeit des Gebrauches 2) Schwinden des Bewusstseins von der Herder Composita. kunft der Bildungssilben. 3) Aufhören der selbständigen Existenz der zweiten Compositionsglieder. 4) Übergang zum primären Zur vierten Stufe bemerkt Osthoff: Reine Nominal-Suffix. composition war das Früheste. Dann konnte der erste Bestandteil der Composition auf ein Verbum wie auf ein Substantivum bezogen werden. Dann konnte schliesslich zu Verben selbst die Composition gebildet werden, ohne dass ein Nomen dabei stand. Osthoff veranschaulicht diese Entwickelung durch folgende Figur:

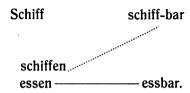

Es ergibt sich aus den vorhergehenden Bemerkungen für die Betrachtung der Suffixe die Aufgabe, festzustellen, wieweit jedes einzelne Suffix den oben skizzierten Gang von echtem Compositum zu echtem Suffix zurückgelegt und wo es auf dieser Bahn Halt gemacht hat. Dabei ist es nötig, die ersten Bestandteile der Composition nach Wortarten zu gruppieren. Denn da reine Nominalcomposition nach Osthoff das älteste war, so müssen die Composita, ie mehr sie sich von diesem Urtypus entfernen, d. h. je mehr Wortarten in die Composition hineingezogen werden, um so näher an ihr Endziel, die Umwandlung zu echten Suffixen, gelangen. Hier erhebt sich jedoch eine Schwierigkeit. "Die Wissenschaft kann oft nicht ergründen, wie ein einzelnes Wort tatsächlich entstanden ist, ob es von einem Nomen oder Verbum, von einem Substantivum oder Adjektivum abgeleitet war, und die Frage ist, sobald erwiesen ist, dass mit dem Suffix Ableitungen sowohl von dieser, als von jener Wortart gebildet werden können, überhaupt müssig."1) Sobald ich also weiss, dass z. B. Bildungen mit -lic und dem reinen Verbalstamm in einer ganzen Gruppe vorhanden sind, dass gleichfalls Bildungen mit -lic neben Substantiven zahlreich vertreten sind, so werde ich in Fällen, wo Composita mit -lic sowohl als Verbal- wie als Substantivcomposita sich auffassen lassen, mich nicht für das eine oder das andere entscheiden können. Denn die beiden Gruppen der reinen Verbalcomposita und der reinen Substantivcomposita liegen stets für neue Bildungen als Muster vor. Ob nun der einzelne Fall dieser oder jener Gruppe folgt, lässt sich nicht entscheiden.

#### I. -sum.

§ 82.

In dem Suffix -sum  $^2$ ) glaubt man eine Wurzel zu erkennen, die in got. sa sama, ahd. der samo griech.  $\delta\mu\delta\varsigma$  u. a. wiederkehrt und deren Bedeutung die ist, dass sie die Identität mit dem

<sup>1)</sup> Wilmanns § 8, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. Wilmanns 2, 372; Grimm 2, 573; Kluge, Nom. St. § 239; Graff 6,31; Schade "sam".

durch das erste Glied ausgedrückten Begriff bezeichnet. -sum hält wie die anderen in diesem Teil zu besprechenden Suffixe die Mitte inne zwischen reinen Compositis und reinen Suffixen. Von jenen scheidet es die Fähigkeit, Verbindungen sowohl mit Verbalstämmen als mit Nominalstämmen einzugehen, von diesen die Tatsache, dass sein Ursprung noch deutlich erkennbar ist.

Die Bedeutung des -sum lässt sich genauer definieren als: Abstrakta bildend. Von allen Substantiven, an die es antritt, ist nur eines, pegen, ein Conkretum, wenn nicht gepegensum besser zum Verbum zu stellen ist. "sum bildet Adjektiva besonders für Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Neigungen" 1). Eine begriffliche Scheidung der Composita auf -sum von denen auf -lic, für die Jac. Grimm einige Fälle aus dem mhd. und nhd. anführt, lässt sich im ags. nur spärlich nachweisen:

geleaf-full gläubig. — geleaf-sum gläubig, glaublich. — geleaf-lic glaublich.

pegen-lic männlich, tapfer. — gepegen-sum helfend, gehorsam. wĕorc-sum lästig. — unwĕorc-lic nicht passend zur Arbeit. wĕorc-full B. T. = gestuosus.

ān-sum ganz. — ān-lic, æn-lic einzeln.

In der Regel lässt sich sonst keine Grenze ziehen.

#### § 83.

## 1) Substantiv-composita.

gedeorf-sum lästig. — geleaf- gläubig, glaublich. — genyht-reichlich. — tæl- rythmisch. — Hpt. Gl. wyn- wonnesam. — word-wyn- sum Wrt. Voc. liebenswürdig.

#### § 84.

## 2) Adjektiv-composita.

læt-sum spät. -- ang- lästig (zu enge, das in der Composition als ang- erscheint). — gecwem- B. T. aus Hpt. Gl. = illibatus unvermindert zu gecweme angenehm, passend. — lang-

<sup>1)</sup> Kluge, Nom. St. § 239.

sum lange dauernd. — gemöd-sum in gemöd-sumnes Eintracht zu gemöd einmütig.

#### § 85.

3) sum neben Worten, die sich als Substantiva und Adjektiva auffassen lassen.

(ge)sibb-sum friedlich, freundlich. - woh- verdreht.

## § 86.

## 4) Verbal-composita.

(ge)hier-sum gehorsam zu (ge)-hieran. — mis-hĕald-sum nachlässig (mis-hĕaldan). — gepegen-sum, helfend, gehorsam (peg(e)nian).

## § 87.

5) Composita, die sich als verbal und nominal auffassen lassen.

gedwol-sum irrtümlich (gedwol, gedwola, gedwolan). — frem- gütig (fremu, fremian). — frip- friedlich (frip, fripian). — geheald- sparsam (geheald, (ge)-healdan). — (ge)wil- wünschenswert, angenehm (willa, gewill, willian). — lof- lobesam (lof, lofian). — luf- liebenswürdig (lufu, lufian). — gepaf- zustimmend (gepæf, pafian).

Neben einem Zahlwort steht an-sum ganz.

## § 88.

## 6) Zweifelhafte Fälle.

gepüht-sum reichlich, wohl zu gepungen, pyhtig. — āprot-sum lästig, ermüdend B. T., āprot aus āproten, Part. zu ā-preotan st. 2. — bōc-sum B. T. ohne Beleg, gehorsam, beugsam. Kluge: būg-sum (būxum) als Nominalderivation. Es gehört wohl zu būgan als reine Verbalcomposition. 1)

<sup>1)</sup> Vgl. N. E. D. "buxom".

#### II. -bære.

§ 89.

Die Entwicklung von -bære ist im ags. in den Anfangsstadien stehen geblieben. Des Zusammenhangs mit beran, zu dem es Verbaladjektiv ist, bewusst verwendet man es nur in der Composition mit Substantiven, wo es "tragend, hervorbringend" bedeutet. Die nächste Stufe in der Entwickelung zum sprachformenden Suffix ist die, dass -bære auch mit Abstrakten komponiert wird. Hierbei macht dann schon die Sprachentwickelung im ags. Halt. Erschwerend wirkte für den weiteren Verlauf des Sprachprozesses namentlich die selbständige Existenz des -bære als Verbaladjektiv in ā-bære, æ-bære "offenbar" zu ā-beran und forp-bære "produktiv" zu forp-beran. Neben -bære zeigen sich manche Parallelbildungen auf -berende, die den Beweis erbringen, dass die Herkunft von -bære noch deutlich gefühlt wurde.

## § 90.

āt(t)or-bære (-berende) giftig. — corn- (-berende) Korn tragend. — æppel- Äpfel tragend. — blöstm- Blumen tragend (-berende). — cwěalm- tötlich. — cwield-bære zerstörend. — deap- (-berende) tötlich. — feper- (-berende) Federn tragend. — fyr-bære feurig. — gimm- Juwelen tragend. — helm- (-berende) belaubt. — helpend- hülfreich. — hlěahtor- Lachen verursachend, zum Lachen veranlagt. — hīls-bære berühmt. — horn- gehörnt. — hunig- Honig tragend. — leger-bære Krankheit tragend, krank. — lěoht- (-berende) Licht tragend, leuchtend. — liegfeurig. — lof- Lob tragend, preisend. — lust- Lust tragend, angenehm. — mann- Menschen hervorbringend. — slæp- Schlaf bringend. — stenc- Geruch tragend. — tungol- Sterne tragend, bestirnt. — wæstm- (-berende) fruchtbar. — wīg- Kampf tragend, kriegerisch. — wind- Nap. Gl. ventosus. — wuduwaldig. — pūf- belaubt.

Fast alle Belege lassen also den ursprünglichen Sinn des -bære erkennen.

Als Adjektiv-comp. könnten dead-bære tötlich, gram-bære zornig, hāl-bære heilig erscheinen. Doch scheinen dead und deap sich im ags. gegenseitig beeinflusst zu haben, gram-bære kann ebensowohl zu grama Zorn gehören als zu dem Adjektiv gram. In hāl-bære ist hāl wohl auch als Substantivum aufzufassen, obwohl es im ags. als solches sonst nicht vorkommt.

#### III. sfæst.

#### § 91.

-fæst hat es in den germanischen Sprachen kaum zu einem Ansatz einer Ausbildung zum Suffix gebracht. Das ags. ist der einzige germanische Dialekt, in dem es zu einer gewissen Produktivität gelangt ist. Aber auch hier hat es den ganzen Gang vom selbständigen Wort bis zum primären Suffix nicht durchmessen, sondern nur 2 Stufen erreicht: 1) Ausdehnung auf Abstrakta, 2) Verbindung mit Adjektiven.

Seiner Bedeutung "in etwas befestigt" (nhd. -haft) gemäss verbindet es sich vorzugsweise mit Substantiven.

#### § 92.

#### 1) Neben konkreten Substantiven.

cīp-fæst fest gewurzelt (cīp Spross). — ĕard- ansässig. — ĕorp- in der Erde fest. — hām- ansässig. — hĕals- hartnäckig. — hĕorp- ein Haus besitzend. — hrōf- fest im Dach. — leger- am Krankenlager fest = krank. — lĕopu- an den Gliedern fest. — rōt- fest gegründet, v. L. (rōt skandin. = Wurzel). — stæp- fest an der Küste. — stapol- im Fundament fest.

## § 93.

## 2) Neben abstrakten Substantiven.

æ-fæst fromm, verheiratet. — ærend- an Botschaft gebunden. — ār- ausgezeichnet, ehrenhaft. — bīd- beständig. — (ge)blæd- berühmt. — borg- durch Pfand gebunden. — dōmgerecht, berühmt. — (ge)mægen- stark. — gemet- bescheiden. — getæl- messbar. — gewit- von gesundem Verstand. — gǐef- begabt. — hīw- schön. — hleow- schützend. — hog- klug (hogu). —

hyge- weise. -- līf- lebend. — ræd- weise. — regol- (geistliche) Regeln beobachtend. — scam- beschämt, bescheiden. — (ge) sige- siegreich. — sigor- siegreich. — sōp- wahr, aufrichtig. — stede- entschlossen. — tīr- berühmt. — treow- treu. — tūd (d)orfruchtbar. — wær- treu. — weder- wetterfest. — wīf- vermählt. word- aufrichtig. — wyn- angenehm. — peaw- tugendhaft. — prym- herrlich. — wīte- in Gewahrsam. — un-wæstm- unfruchtbar. — inburh- B. T. aus Lye, ständig in der Halle.

#### § 94.

## 3) Neben Adjektiven.

gin-fæst reichlich, freigebig (ginn). — hāl- fromm (hāl könnte auch Subst. sein, vgl. hāl-bære § 90). — wīs- klug. — wlitig- schön.

Besonders erwähnt seien einige Composita auf -fæst, die in der Bedeutung von allen bisher genannten merklich differieren: gryre-fæst heisst nicht etwa "fest im Grausen", sondern "schrecklich fest". fæst ist also durchaus selbständiges Adjektivum, das durch gryre gesteigert wird. Ebenso sind als Intensitätssteigerungen zu beurteilen: heah- sehr fest und samod- zusammen fest. Sie gehören nicht in die Gruppe aller hier behandelten Composita hinein. 1)

#### IV. -wende.

## § 95.

#### 1) Neben Substantiven.

hwīl-wende zeitlich, vorübergehend. — luf-wende liebens-würdig, angenehm.

#### § 96.

## 2) Neben Adjektiven.

hāl- heilsam. — hāt- heiss. — lāp- feindlich. — leof-angenehm, liebenswert.

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Sievers, Anglia I, 578, wo gryrefæst anders beurteilt wird.

## § 97.

Den Ausgangspunkt für die Beurteilung von -wende bietet das ags. mis-wende, ein Verbaladjektiv zu dem Verbum miswendan: sich in die Irre wenden, sich nach falscher Richtung wenden. mis-wende heisst "sich nach falscher Richtung wendend, (moralisch) sich verirrend". — wende heisst also "sich wendend." hāt-wende wäre etwa "sich zum Heissen wendend", luf- "sich zur Liebe wendend"

Wilmanns 1) vermutet in -wende eine bahuvrîhi-Bildung zu einem \*wand = habitus. hāt- wäre darnach "heisse Art habend, von heisser Art". Eine Form wie mis-wende bietet jedoch der Auffassung als bahuvrîhi-composition Schwierigkeiten, ergibt sich dagegen ungezwungen als Verbaladjektiv zu miswendan. Ein Substantiv \*wand hat ausserdem ja nur hypothetischen Wert.

Wie -bære ist -wende in seiner Entwickelung bei der reinen Nominalcomposition stehen geblieben.

## V. -mæte.

§ 98.

#### 1) Neben Partikeln.

ofer-mæte übermässig. — or-mæte ungeheuer. — ûp- ungeheuer. — ge- passend. -- un- unmässig.

§ 99.

## 2) Neben Substantiven.

pund-mæte ein Pfund wiegend. — byrpen-mæte lastmässig.

-mæte ist in den wenigen Fällen, wo es überhaupt vorkommt, Sprachstoff tragendes Element. Nur in byrpen-mæte ist eine gewisse Abschwächung der vollwertigen Bedeutung zu erkennen.

Die Frage, ob die Composita auf -mæte als bahuvrîhicomposita zu verstehen oder ob sie als Zusammensetzungen mit einem Verbaladjektiv -mæte zu deuten seien, lässt sich schwer entscheiden. Wilmanns<sup>2</sup>) neigt für das ahd. zur ersteren

<sup>1)</sup> Vgl. Wilmanns 2, 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ib. 2, 378.

Ansicht. Doch wäre für das ags. die andere Ansicht ebenso wohl denkbar, zumal mæte als Verbaladjektiv zu metan belegt ist.

## VI. -wĕard.

## § 100.

Neben Adverbien und Präpositionen.

æften-weard hintere. — æfter-weard folgend. — æf- abwesend. — east(e)- östlich, ostwärts. — fram- im Begriff fortzugehen. — fore- vordere, früh. — forp- fortschreitend. — heonon- vorübergehend. — hider- hierher kommend: — hinderlangsam. — innan- innerlich. — in(ne)- innerlich. — neopanuntere. — neope- untere. — niper- nach unten gerichtet. — norpan- nördlich. — norp(e)- nördlich. — ongean- entgegen gerichtet. — on-weard (Sw. = and-) entgegengesetzt. — sūp(e)-südlich. — tō- bevorstehend. — ufan- oben. — uf(e)- obere. — ūp- nach oben gerichtet. — ūt(e)-, ūtan- draussen befindlich. — weste- westlich. — westan- westlich. — wiper- entgegengesetzt, feindlich. — panon- im Begriffe fortzugehen.

Zu einem Adjektiv gehört midde- wĕard mittlere.

## § 101.

-weard gehört zu lat. vertere und bedeutet "sich wendend, gerichtet, sich richtend." Es verbindet sich im ags. mit Adverbien des Ortes und der Richtung. Das Ursprüngliche ist jedenfalls die Verbindung mit Richtungsadverbien, da -weard als zu vertere gehörig zunächst nur eine Bewegung, Veränderung, Richtung bezeichnet, nicht aber ein Sein, Sich-befinden, Ruhen. Wenn nun weard sich auch mit Ortsadverbien verbindet, wie etwa æfter-weard später seiend, so ist es damit Suffix geworden, das ganz allgemein die Kraft hat, aus Lokaladverbien und Richtungsadverbien Lokaladjektiva zu schaffen. Ein Verlassen dieser rein sinnlichen Sphäre ist nur bei wiper-weard zu bemerken, das sich zu der übertragenen, geistig-moralischen Bedeutung "feindlich" fortentwickelt hat.

Wenn sonst geistige oder moralische Beziehungen ausgedrückt werden sollen, so tritt das für diese charakteristische -lic an die Composition mit -weard heran.

#### VII. -cund.

§ 102.

1) Neben Substantiven und Adjektiven.

æpel-cund von edler Herkunft. — deofol- teuflisch. — engel- Engel-. — ĕorl- edel. — ĕorp- irdisch. — gāst- geistlich. — god- göttlich. — höll- höllisch. — hĕofon- himmlisch. — hīw- häuslich. — met- metrisch. — sāwol- geistlich. — ge-sīp- im Range eines ge-sīp. — yfel- übel. — wĕorold- weltlich.

## § 103.

2) Neben Adverbien und Präpositionen.

fĕor(ran)-cund von ferne kommend, fern. — innan- innerlich. — in-, inne- innerlich. — ūp- himmlisch. — ufan- von oben kommend, himmlisch. — ūta-cund B. T. (= ūtan-cund?) fremd.

## § 104.

-cund, das ausser im ags. nur im got. als Suffix vorkommt, gehört zu dem idg. Stamm gen, der im lat. gen-us, gigno, griech. γίγνομαι usw. sowie ags. cennan vorliegt, und bedeutet: erzeugt, geboren, abstammend von ... Charakteristisch für die Composita auf -cund ist ihre Verwendung in der kirch-Die "teuflisch, engelgleich, irdisch, geistlich, lichen Literatur. göttlich, höllisch, himmlisch, weltlich, innerlich" tragen alle deutlich den Stempel der christlich-religiösen Kirchensprache. Hält man damit got. airpa-, goda-, guma-, himina-, inna-, qinakunds zusammen, so ergibt sich, dass alle diese Composita ihre Heimat im Sprachgebrauch der Geistlichen und ihren Ursprung in gelehrter Übersetzungstätigkeit haben. Ins Volk sind sie offenbar nicht hineingedrungen. Sie verschwinden auch im Me. bis auf 2 Composita; god-cund und gram-1).

<sup>1)</sup> Vgl. Stratmanns Me. Dict.

In der Entwickelung zum Suffix ist -cund soweit gegangen, dass es sich von der Bedeutung der Abstammung loslöst. engel-cund heisst zunächst "von den Engeln abstammend", dann aber "engelgleich, engelhaft". Allerdings lässt sich noch bei sämtlichen Belegen die ursprüngliche Bedeutung erkennen. Seinem Ursprung gemäss verbindet es sich gern mit Adverbien der Richtung. Wo es ausserdem mit Adverbien des Ortes componiert wird, tritt es damit dem reinen Suffix näher.

#### VIII. -fĕald.

## § 105.

Neben Adjektiven.
 fela-fĕald vielfach. — manig- mannigfach. — pic- dicht.

#### § 106.

## 2) Neben Zahlwörtern.

ān-fěald einfach, einzeln. — feower- vierfach. — feowertig-40 fach. — fīf- fünffach. — fīftig- 50 fach. — hund- 100 fach. — hund-seofontig- 70 fach. — hund-teontig- 100 fach. — nigon- 9 fach. — seofon- 7 fach. — siex- 6 fach. — siextig-60 fach. — tien- 10 fach. — twelf- 12 fach. — twentig- 20 fach. — twi- 2 fach. — pri- 3 fach. — prītig- 30 fach. — pūsend-1000 fach.

#### \$ 107.

-fĕald verbindet sich mit Kardinalzahlen und bezeichnet multiplicativa. fela- und manig-fĕald geben allgemeine Zahlenverhältnisse an, stehen also zu den Kardinalzahlen in enger Beziehung.

Die Composita auf -fĕald stehen den reinen Suffixen sehr nahe; -fĕald ist fast ganz zur Ableitungssilbe geworden, die aus Kardinalzahlen multiplicativa bildet.

Vielleicht sind diese Composita bahuvrîfii-bildungen zu einem Substantivum, das "Falte" bedeutete. 1)

<sup>1)</sup> Vgl. Wilmanns § 438; Brugm. 2, 509.

# IX. -hěald.

§ 108.

# 1) Neben Adverbien.

niper-hěald nach unten geneigt. — of dūne- nach unten geneigt. — ō-hěald abschüssig (?). — sūp- südwärts. — tō-sich lehnend, geneigt. — forp- vorwärts gebeugt. — ni- geneigt (aus neowol verbessert). — Kluge, Leseb. swæ- geneigt. (swæ = swā? so).

§ 109.

2) Neben Substantiven.

scyte-heald abschüssig. — freond- freundlich.

§ 110.

-heald kommt als selbständiges Adjektiv "geneigt" im ags. vor. Als Suffix ist es von dem stärkeren Konkurrenten -weard in seiner Ausbreitung gehemmt worden. Ein Verlassen der mit der Bedeutung "geneigt" gesetzten Grenzen tritt ein in den Verbindungen von -heald mit den Substantiven scyte und freond, womit der suffixale Charakter des -heald gesichert ist.

#### X. -wielle.

§ 111.

#### 1) Neben Substantiven.

fisc-wielle fischreich. — fugol- vogelreich. — rūm-welle l. N. geräumig. — līf- lebendig.

§ 112.

2) Neben Adjektiven.

dead-wielle unfruchtbar. — hār- grau.

§ 113.

-wielle gehört zu weallan wallen und bedeutet "überquellend, übersprudelnd, reich". Insofern als es sich auch mit Adjektiven verbindet, liegt eine Annäherung an die echten Suffixe vor. Es ist jedoch zu keiner kräftigen Entfaltung im ags. gekommen.

# XI. -lic.

# § 114.

Wilmanns meint, dass die natürliche Grundlage für -lic nicht die bahuvrîhi-composita, sondern ein gleichlautender Stamm in der Bedeutung "gleich, passend" sei, obschon auch die bahuvrîhi-bildung stattgefunden haben möge. Besonders seien Partikelcomposita als Verbindung mit einem Adjektiv zu verstehen. Auch manche Adjektiva seien sicher erst aus Adverbien lch möchte glauben, dass ein Einfluss des ags. Dieses ist freilich auch erst als Adjektivs gelic vorliege. bahuvrîhi - compositum entstanden, wie sich noch im got. galeika erkennen lässt, das Eph. 3.6 als Übersetzung des griech, σύσσωμος, eines bahuvrîhi-compositums, belegt ist. ags. ist man sich aber kaum noch der Identität von lic mit dem gleichlautenden Substantivum bewusst. Man stellt sogar eine Verbindung gelīc-lic her, was deutlich beweist, dass -lic nur als Ableitungssilbe empfunden wurde.

#### § 115.

# 1) -lic neben Substantiven.

æfen-lic abendlich. — ælmes- wohltätig. — æ- gesetzlich. — ær(ne)-morgen- früh am Morgen. — ancer- einsiedlerisch. — and-giet- wahrnehmbar. — angris(t)- schrecklich. — angryr-schrecklich (Kreuzung von gryre und angris(t) -lic).

ān-ræd- einmütig. — apostol- apostolisch. — āt(t)or- giftig. — ār- ehrlich.

beot- anmassend. — biscop- bischöflich. — bismer- verrucht. — bōc- Buch-. — broc- kummervoll. — brōpor- brüderlich. — bryd(e)- bräutlich.

camp- Nap. Gl. tyrannicus. — canonic- kanonisch. — cāser- kaiserlich. — cĕorl-(l)ic gemein. — cild- kindlich. — ciric- kirchlich. — cīn-klaffend bei B. T. ohne Beleg zu cīne (Sw. cine). — cniht- knabenhaft. — cræft- geschickt. — crist-christlich. — cwĕartern- Gefängnis-. — cwen- (oder ē?) weiblich (oder königlich?). — cyne- königlich (cyning in der Composition — cyne). — cynn- (Nap. Gl.) generosus. — cyst- freigebig.

dæd- aktivisch. — dæg- täglich. — dægred- morgendämmernd. — dægper- täglich. — deap- tötlich. — deofolteuflisch. — dreor- blutig. — dōm- gerichtlich. — dreammusikalisch. — dry- magisch. — dryhten- dem Herrn gehörig, edel. — dryht- = dryhten -lic. — (ge)dwimor- trüglich. — (ge)dwield- täuschend.

ěaldor- fürstlich. — easter- osterlich. — edwist- substantivisch. — efen-edwist- von gleicher Substanz. — efen-tōwist- von gleicher Substanz. — eges- schrecklich. — ellen- mutig. — engel- engelgleich. — ĕorl-(l)ic männlich. — ĕorp- irdisch. — ende-byrd- Ordinal-.

fācen- trügerisch. — fæder- väterlich. — fĕar- Stier-. — fæmn(en)- jungfräulich. — fæm-hād- jungfräulich. — fær-plötzlich. — fæpm- umarmend. — feld- Feld-. — fenn- sumpfig. — feond- feindlich. — gefēr- verbündet. — fĭerd- militärisch. — finger- Finger-. — firen- sündig. — flæsc- fleischlich. — flōd-flussartig. — flot- zur See gehörig. — folc- populär. — fore-panc- voraussehend. — forht- erschreckt. — forliger- ehebrecherisch. — forst- frostig. — fōt- Fuss-. — frēcen(d)- gefährlich. — frem- vorteilhaft. — freols- festlich. — freondfreundlich. — frip- friedlich. — frōfor- tröstlich. — frum- anfänglich. — frympe- anfänglich.

gāst-, gæst- geistlich. — gæst- gastlich (Hs. gast-, Gen. 209). — gafol- fiskalisch. — gamen-, game- Spiel-. — gear- jährlich. — gěard- weltlich. — gefea- angenehm. — (ge)giere- Kleidung-. — gĭeld- zur Gilde gehörig. — gelimp- passend. — gēmung-hochzeitlich. — gĕogup- jugendlich. — getreow- treu. — gif(tĭe)-hochzeitlich. — gleng- geschmückt. — god-gield- abgöttisch. — god-spel- evangelisch. — gryre- schrecklich. — gydengöttingleich. — gylt- boshaft.

hælend- erlösend. — hærfest- herbstlich. — heaf- zu beklagen. — heafod-Haupt-, Kapital-(verbrechen). — hěal- Hallen-. hěarg- abgöttisch. — hefe- betrübt. — hel(le)- höllisch. helpend- helfend. — heof- beklagenswert. — hěofon- himmlisch. here- kriegerisch. — hete- böse. — hierde- Hirten-. — hīredhäuslich. — hīw- schön. — hlāford- edel. — hlĕahtor- lächerlich. — hof- (Nap. Gl.) palatinus. — hund- hündisch. hungor- hungrig. — hunig-tear- Nektar-. — hūsc- schimpfich. — hyht- angenehm. — hyp- zum Hafen gehörig.

lāc- Opfer-. — læce-dōm- heilsam. — lah- gesetzlich. — lāreow- Lehrer-. — lār- belehrend. — geleaf- glaublich. — leoht- leuchtend. — leop- gesangsmässig. — lĕopu- körperlich. — līc-ham- körperlich. — līf- lebendig. — liper- schlingenartig. — lof- löblich.

mæg- verwandt. — mæg-sib- verwandt. — mægdenmädchenhaft. — mæg(e)p-hād- jungfräulich. — mæp- passend. — měarg- markig. — meter- metrisch. — middæg- mittäglich. middan-gěard- irdisch. — mōdor- mütterlich. — mōn(e)- mondgleich. — mōnap- monatlich. — morgen- morgenlich. — munucnönchisch. — myne- wünschenswert. — mynster- mönchisch.

nieten- tierisch. — niht- nächtlich. — nĕorxna-wang- paradiesisch.

ofer-sæ- überseeisch. — ofer-wist- "supersubstantial". — orgel- verächtlich. — or-wyrp- schändlich.

palent- Palast-. — pīp- zu pīpe Pfeife. (Nap. Gl.) — pleg-Spiel-. — pleo- gefährlich. — pliht- gefährlich. — preostpriesterlich.

reced- Palast-. — rāp- Tau-. — reg(e)n- regnerisch. — regol- regelmässig. — riht-lip- gegliedert. — rodor- himmlisch. — rūn- mystisch. — (ge)ryne- mystisch.

sācerd- priesterlich. — sæ- See-. — sæd- Saat-. — ge-sæl- glücklich. — gescĕad- (Nap. Gl.) scenicus. — scam- be-schämt. — scand- schändlich. — sceap- Schaf-. — scin- (Nap. Gl.) geisterhaft. — scip- Schiffs-. — scip-here- Flotten-. — scop-poetisch. — sĕaro- klug. — sĕonop- synodal. — side- bescheiden. — sige- siegreich. — sigor- siegreich. — ge-sin-scip- ehelich. — snāw- schneeig. — sorg- betrübt. — stæf- buchstäblich. — stōw-örtlich. — stream- stömend. — sumor- sommerlich. — sunsonnengleich. — swēg- tönend. — (ge)swinc- mühsam. — symbel-mōnap- festmonatlich. — syn- sündig.

temp(e)l- Tempel-. — tīd- zeitlich. — tīm- zeitlich. — tintreg- marternd. — tow- zum Weben gehörig (tow?). — tūn-ländlich (Gl.). — twā-dæg- 2 Tage dauernd. — tweo- zweifel-haft. — teon- verletzend.

wæpen- männlich. — wæstm- fruchtbar. — wæter- Wasser. — wea- traurig. — web- zum Weben gehörig. — wĕoruld-weltlich. — wĕorp- berühmt. — wer- männlich. — wĭgl- Quell. — wīde-fĕorh- (B. T.) ewig. — wīf- weiblich. — wīg- kriegerisch. — wildeor- tierisch. — wīn- Wein-. — winter- winterlich. — wīte-strafend. — wīte-dōm- prophetisch. — wōp- tränend. — wræc-elend. — wrætt- schmückend. — wrōht- anklagend. — wudu-Wald-. — wuldor- herrlich, berühmt. — wul(l)- wollig. — wundor-wunderbar. — wyn- angenehm. — gewyrde- 1) historisch (weorpan), 2) beredt (word).

pěarf- nützlich. — peaw- tugendhaft. — pegen- tapfer. — peod- Volks-. — peowot- sklavisch. — prea- elend. — prea- nied- unglücklich. — pri-dæg- 3 Tage dauernd. — prym- ruhm-reich. — pryp- tapfer. — punor- donnernd.

un-gerec- lärmend. — un-weorc- nicht passend für die Arbeit. — un-gewit- töricht. — un-wen- nicht versprechend.

# § 116.

Eine Vergleichung der Substantiv-composita auf -lic mit anderen ähnlichen Suffixen neben Substantiven gestattet nur selten, für die begriffliche Bestimmung von -lic engere Grenzen zu ziehen. Die folgende Tabelle lässt einige Unterschiede in der Bedeutung von -lic anderen Suffixen gegenüber erkennen:

and-giet-ol, and-giet-full verstehend, andgiet-lic verständlich.

— hlëahtor-full verachtend, hlëahtor-lic verächtlich. — geleaf-full glaubend, geleaf-lic glaublich. — lof-bære lobend, lof-lic löblich.

— ræd-fæst wissend, ræd-lic rätlich.

Die Composita mit -lic zeigen passiven Sinn mit potentieller Färbung.

Mehr willkürlich ist der Unterschied in:

cild-lic kindlich, cild-isc kindisch. — dōm-lic gerichtlich, dōm-fæst gerecht, dōm-isc zum Tage des Gerichts gehörig. — gylt-lic boshaft, gylt-ig schuldig. — wæter-lic zum Wasser gehörig,

wæter-ig wässerig, wæter-isc wässerig, wæter-full wassersüchtig.—wīf-lic weiblich, wīf-fæst vermählt. — wīte-lic sträflich, wīte-fæst in Arrest. — ĕorl-lic männlich, ĕorl-isc edel. — fenn-lic Sumpf-, fenn-ig schmutzig. — flæsc-lic fleischlisch, flæsc-en fleischig, flæsc-eht fleischig, fleischlich.

In der Regel lässt sich im ags. kein Unterschied mehr in der Bedeutung der Suffixe erkennen.

#### § 117.

# 2. -lic neben Adjektiven.

ār-wĕorp-lic ehrwürdig. — ārod- schnell.

cāf- kühn. — cl $\overline{e}$ n- rein. — (ge)cn $\overline{e}$ ord- fleissig. — cūp(e)-sicher. — c $\overline{v}$ m- sch $\overline{o}$ n.

dead- tötlich. — (ge)dēf- passend. — deor- tapfer. — dimdunkel. — (ge)drōf- betrübt. — dys(e)- töricht.

eap-mōd- ergeben. — ĕald- ältlich. — ĕal- katholisch. — ĕarg- träge. — ĕarm- elend. — ēce- ewig. — ef(e)n- gleich.

fæst- fest. — ferht- ehrlich. — firn- alt. — gefæd- passend. — fore-mær- hervorragend. — freo- edel. — füs- fertig.

gāl- sinnlich. — geap- betrügerisch. — gefreo- frei. — gehyp- passend. — gĕatol- stattlich.¹) — gemāh- schamlos. — geōmor- traurig. — gĕong- jung. — gĕorn- wünschenswert. — gescād-wīs- vernünftig. — gesiene- sichtbar. — gespræce- Gesprächs- (terminus Älfrics in seiner Gram.). — gesynd- gedeihlich. — gleaw- klug. — god-wræc- gottlos. — gramschrecklich.

gehæp- passend. — hea- hoch, ausgezeichnet. — heanverworfen. — hĕard- streng. — behēfe- passend. — ungehiermächtig, ungeheuer. — hnesc- weichlich. — hræd- schnell. hyge-leas- (Nap. Gl.) ineffrenatus. — hÿpe- passend.

iepe-, eape- leicht.

leof- teuer, wert. — gelīc- passend. — līpe- sanft. — l $\bar{y}$ per-schmutzig. — leoht- unbedeutend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Kluge, Beitr. 9,189, der es aus \*gatal- zu ahd. gizal alacer ableitet.

mær- berühmt. — micel- erhaben. — milde- geneigt. — min- gering.

neah- nahe. — nied-behōf- notwendig. — nīw- frisch. — nyten- unwissend. — nytt-wĭerp- nützlich.

ofer-mæt- ungeheuer. — oft-ræd- häufig. — open- öffentlich. — or-mæt- übermässig. — or-sorg- sicher.

rēp- heftig. — riht-wīs- rechtlich. — rūm-mōd- freigebig. scĕarp- scharf. — scort- kurz. — sin-gāl- dauernd. — slæc- lang-sam. — slīpe- eingegraben. — smylt- heiter. — snel- kühn. — snot(t)or- weise. — spær- sparsam. — stĭern- streng. — stīp-strikt. — strang- stark. — streng- stark. — stunt- närrisch. — swær- betrübt. — swæs- angenehm. — swīp- ausserordentlich. swōt- schmackhaft. — syfer- rein.

tæl-wierp- tadelhaft. — tĕart- streng. — tieder- schwach. — tō(h)- zähe. — torht- glänzend. — trum- fest. — getyng-beredt. — un-tam- unbezähmbar.

wær- vorsichtig. — wĕarm- warm. — wīs- ratsam. — witod- (B. T.) sicher. — wiper-ræd- entgegen. — wlæc- lau. — wlanc- stolz. — wōd- toll. — wrāst- zart. — wrāp- streng.

panc-weorp- angenehm. — pearl- streng. — pearl-wisstreng. — peoster- düster. — pweor- verkehrt.

un-fæg- nicht bestimmt zu sterben. — un-gefōg- ungefüge. — un-gefræge- unerhört. — un-orn- niedrig. — un-rōt- düster. — un-gepwær- ohne Einklang. — un-forod- unzerbrechlich. — un-gewielde- nicht nachgiebig.

#### § 118.

Bei den Adjektiv-compositis auf -lic lässt sich eine durchgehende begriffliche Sonderung von den einfachen Adjektiven vollziehen. Während diese entweder die ursprüngliche sinnliche Bedeutung haben oder die übertragene, moralische Bedeutung mit dieser vereinen, kommt den Adjektiv-compositis mit -lic mit wenigen Ausnahmen lediglich die übertragene, moralische Bedeutung zu.

Folgende Tabelle möge dies veranschaulichen:

| Adjektiva                                                                                                           | Adjektiva + lic                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sinnliche Bedeutung, moral. Bedeutung                                                                               | moral. Bedeut.                                    |
| geap krumm (Stab), betrügerisch<br>gesund gesund<br>hĕard hart (Schwert), streng<br>hęfig schwer (Bürde), betrübend | betrügerisch<br>gedeihlich<br>streng<br>betrübend |
| hnesce zart (Blatt), weichlich                                                                                      | weichlich                                         |
| micel gross (Zahn), erhaben                                                                                         | erhaben                                           |
| scearp scharf (Schwert), streng                                                                                     | streng                                            |
| torht glänzend (Licht), berühmt                                                                                     | berühmt                                           |
| wōh krumm (Nase), verkehrt                                                                                          | verkehrt                                          |
| pwĕorh quer, verkehrt                                                                                               | verkehrt                                          |
| leas leer, fingiert                                                                                                 | fingiert                                          |
| gedrōf trüb (Wasser)                                                                                                | betrübt                                           |
| leoht leicht (Last), unbedeutend                                                                                    | unbedeutend                                       |
| clæne rein (Wasser), keusch                                                                                         | rein (Liebe)                                      |
| līpe milde (Bier), sanft                                                                                            | sanft                                             |
| open offen (Tür), öffentlich                                                                                        | öffentlich                                        |
| riht gerade (Kreuz), gerecht                                                                                        | gerecht                                           |

Sinnliche Bedeutung haben wĕarm-lic warm (Wind), lȳper-schmutzig (Kleid), fæst- fest (Riegel), swōt- süss (Speise).

trum-lic heisst "physisch fest" neben "standhaft"; hea- ist 3mal in der Bedeutung "hoch", 21mal in der Bedeutung "erhaben" bei B. T. belegt.

# § 119.

3) Bildungen mit -lic, die sich als Composita mit Substantiven wie mit Adjektiven auffassen lassen.

Adjektiva und Substantiva sind in urindogermanischer Zeit nicht zu trennen. "Die Suffixe, welche in den Adjektiven auftreten, kommen alle auch in Substantiven vor." "Eine feste Grenze zwischen beiden Kategorien ist nicht zu ziehen." 1)

<sup>1)</sup> Vgl. Brugmann, Grdr, 2 § 138.

Es lässt sich nicht einmal die Frage beantworten, ob der substantivische Gebrauch oder der adjektivische der ältere sei. So lässt sich leicht begreifen, dass sich auch im ags. noch manche Wörter finden, die sowohl adjektivisch wie substantivisch gebraucht werden. Die Frage, ob eine Bildung auf -lic sich an ein Adjektiv oder ein Substantiv anschliesst, ist daher in vielen Fällen so zu beantworten, dass das Suffix -lic an die potentielle Einheit der noch nicht in Substantiv und Adjektiv zerfallenen Wortkategorie herantritt.

Hiervon zu sondern sind die Fälle, wo im ags. Substantiv und Adiektiv verschiedene Lautgestalt hatten, bei denen aber der sie unterscheidende auslautende Buchstabe in der Compositionsfuge verloren ging. So lässt sich z. B. nicht unterscheiden, ob æbel-lic zu dem Adiektiv æbele oder dem Substantiv æpelu gehört, da beide Worte in der Compositionsfuge zu æpel- reduziert wurden. Wenn eine ganze Wortfamilie vorhanden ist, so lässt sich oft nur die Zusammengehörigkeit von -lic mit dieser ganzen Sippe, nicht aber mit diesem oder ienem einzelnen Gliede feststellen. So könnte z. B. mihte-lic . 1) zu miht Subst, gehören. Dann wäre das e wie in vielen anderen Fällen "unorganisch" entstanden. 2) könnte es zu miht Adjektiv = mächtig gehören. 3) könnte es zu mihtig, Adjektiv, bezogen werden. Denn gerade die Verbindung -ig-lic hat in vielen Fällen eine Verbindung -elic neben sich.

# § 120.

#### a) Adjektiv und Substantiv haben dieselbe Form in

æwisc- schändlich. — cyn- passend. — ĕarfop- mühevoll. — gemet- passend. — gewune- gewöhnlich. — hagostĕald- unverheiratet. — hĕarm- schmählich. — hreoh- stürmisch. — hreow- beklagenswert. — hwōn- gering. — ier- zornig. — lencten-Frühlings-. — mān- boshaft. — medem- mittlere. — mennisc-menschlich. — nāwiht- wertlos. — nied-pĕarf- notwendig. — nytt- nützlich. — ofer-mōd- stolz. — rīce- prächtig, reich. — rūm- freigebig. — sār- schmerzlich. — gescād- vernünftig. — sibb- friedlich. — symbel- festlich. — torn- betrübt. — peow-sklavisch. — atol- schrecklich. — bĕorht- glänzend. — deop-

tief, gründlich. — dol- töricht. — dys-ig- töricht. — fracop-schändlich. — fūl- schmutzig. — gāl- lüstern. — gemæne- gemeinsam. — glæd- angenehm. — gōd- edel. — lāp- verhasst. — leas- fingiert. — něaro- drückend. — riht- gerecht. — sōp- wahr. — strec- strickt. — getæs- passend. — til- tüchtig. — wāc-unbedeutend. — wis- sicher. — wōh- schlecht. — yfel- schlecht.

# § 121.

 $\beta$ ) Substantiva und Adjektiva haben verschiedene Lautgestalt, fallen aber in der Composition zusammen:

æpel-lic edel (æpele, æpelu). — gecynd(e)- natürlich (gecynd, gecynde). — gedwol- ketzerisch (gedwol, gedwola). — hreof- aussätzig (hreof Adj. und hreofl Subst., Adj.). — gemæccehelich (gemæcc oder gemæcca). — gemynde- denkwürdig (gemynd, gemynde). — gepylde- geduldig (gepyld, gepyldig). — læne- vorübergehend (læne, læn).

# 4) Participium des Präsens neben -lic.

# § 122.

ā-berend- erträglich. — ā-biegend- biegsam. — ā-cumend- erträglich. — ā-dreogend- erträglich. — æt-bregdend- ablativisch. — ā-fandiend- wahrscheinlich. — āgniend- possesivisch. — ā-lecgend- deponential. — ā-liesend- lösend. — ā-ræfn(i)end- erträglich. — ā-scierigend- disjunktivisch. — ā-secgend- aussprechbar. — ā-slaciend- nachlassend (Älfrics gram. Bezeichnung für adverbia wie lytlum = paulatim). — ā-teorigend- vergänglich. — ā-wendend- veränderlich. — ā-wiergend- verdammlich. — āsciend- interrogativisch.

biecnend- allegorisch, indikativisch. — (be)beodend- imperativisch. — be-lādiend- entschuldbar. — berend- erträglich. — be-sceawend- (Nap. Gl.) contemplativus. — be-weddend- zur Heirat gehörig. — be-wēpend- zu beklagen. — (ge)biegend- biegsam, flektierend. — blissigend- frohlockend. — blöwend- blühend. — bodigend- zu verkündigen. — brecend- zerbrechlich. — brēmend- zu verherrlichen, berühmt. — brosniend- was zerfallen kann.

cennend- Zeugungs-. — ciegend- vokativisch. — clipigend- vokativisch, vokalisch.

dæl-nimend- participial. — ge-dæfnigend- passend. — declīnigend- deklinierbar. — deriend- schädlich.

ge-ĕahtend- achtbar. — ĕardigend- bewohnbar.

fĕallend- vergänglich. — fleogend- fliegend. — for- beodendprohibitivisch. — for-settend- vorangestellt. — fore-wittiendvorher wissend. — fore-gĭefend- verzeihbar, dativisch. — forhtiend- furchtsam. — for-spennend- verführerisch. — for- wyrdendzerstörbar. — framigend-lic wirksam. — fylgend- nachahmenswert.

gaderigend- collektivisch. — gefyllend- füllend. — getäcniend- sinnbildlich. — gepeahtend- beratend. — gepeodend-copulativisch. — gewyscend- erwünscht, optativisch. — geglengend- prächtig. — glīw-hleopriend- musikalisch. — grāpigend-berührbar.

hæbbend- was man haben kann. — hælend- Heil bringend. — hëalsigend- zu erbitten. — hatigend- hassend. — hebbend- erhaben, erhöht. — helpend- hülfreich. — heofend- traurig. — herigend- löblich. — hierwend- verächtlich. — ge-hyspend- abscheulich.

ĭeldend- zögernd. — ĭersigend- leidenschaftlich. — instandend- zugegen. — lādigend- entschuldbar. — gelædendwas gehämmert werden kann. — lænend- vergänglich. — (ge) leorend- vergänglich. — līc(i)end- gefällig. — losigend- bestimmt zu Grunde zu gehen. — lufiend- liebend, liebenswert.

miltsigend- verzeihbar. — mistyhtend- prohibitivisch. — mynegiend- ermahnend.

nemnigend- nominativisch. — niperigend- verdammlich.

ofer-stīgend- superlativisch. — on-drædend- zu fürchten. — on-gean-cĭęrrend- relativisch. — on-ginnend- inchoativisch. — on-ræfniend- erträglich. — on-scuniend- verwerflich.

rædend- auf einen Beschluss bezüglich.

gesceppend- schädlich. — scierigend- derivativisch. — scinend- hell. — gesettend- ernannt. — singend- sangbar. — slitend- schleissend. — smeagend- nachdenkend. — smügend-kriechend. — gesprecend- zu besprechen. — gestrienend- genetivisch. — styrigend- beweglich. — swäcendlic? (Gl.) passend.

- swegend- vokalisch. — sweltend- im Begriff zu sterben. — swerigend- jurativisch. (Älfric Gram.). — swimmend- fähig zu schwimmen. — sworettend- keuchend. — syndrigend- disjunktivisch.

ge-teorigend- ermangelnd. — tō-briedend- zerbrechlich. — tō-clipigend- anredend. — tō-dælend- teilbar. — tō-geiecend-adjektivisch. — tō-liesend- zerstörend. — tō-wĕorpend- zerstörbar. — trymmend- ermahnend. — turnigend- zurückwendend. — tweogend- zweifelnd. — tweonigend- dubitativisch. — tyhtendermahnend, hortativisch.

wanigend- deminutivisch. — wēpend- zu beklagen. — gewilnigend- wünschenswert. — gewītend- vergänglich. — wītegend- prophetisch. — wip-sacend- negativ. — wōl-berend- pestartig. — wrēgend- akkusativisch. — wrīxend- wechselseitig. — wundrigend- Erstaunen ausdrückend.

pĕarfend- bedürftig. — prōwiend- fähig zu ertragen, passivisch. — purh-scīnend- herrlich.

un-ā-brecend- (Gl.) inextricable. — un-ā-dwæscend- unauslöschlich. — un-ā-bindend- nicht loszubinden. — un-ā-blinnendunaufhörlich. — un-ā-cnyccend- unauflöslich. — un-ā-drysnendunaustilgbar. — un-ā-fĕohtend- wogegen nicht gekämpft werden kann. — un-ā-fyllend- unersättlich. — un-ā-liefend- ungesetzlich. — un-ā-reccend- unbeschreiblich. — un-ā-seolcend- energisch. - un-ā-sēpend- unersättlich. - un-ā-sporiend-, -spyriendunerforschlich. — un-ā-tellend- unaufzählbar. — un-ā-wegendunbeweglich. — un-begripend- unbegreiflich. — un-bereafigendnicht wegnehmbar. — un-beseond- unbegreiflich. — un-eacniend unfruchtbar. -- un-geeahtend- unschätzbar. -- un-geendigendinfinitivisch. — un-geferend- unpassierbar. — un-for-bügendunvermeidlich. — un-forrotiend- unzerstörbar. — un-füliendunzerstörbar. — un-lacniend- unheilbar. — un-gelæccend- untadelig. — un-geliefend- unglaublich. — un-liefend- ungesetzlich. — un-ofer-swipend- unbesieglich. — un-ofer-winnend- unbesieglich. — un-onbindend- unauflöslich. — un-onwendend- unveränderlich. — un-ræfnigend- unerträglich. — un-tellend- unbeschreiblich. — un-tō-sprecend- unaussprechlich. — un-poliendunerträglich. — un-pröwiend- leidlos. — un-purh-sceotendundurchdringlich. — un-wæstm-berend- nicht ertragfähig. un-wendend- chronisch. — un-wip-metend- unvergleichlich. un-wunigend- unbewohnbar.

# § 123.

Die Gruppe: Partic. praes. + lic zeigt vorwiegend passive Bedeutung und mit der passiven Bedeutung wieder vorwiegend die der Potentialität verbunden. ā-berend-lic heisst zunächst "etwas, das ertragen wird" und dann mit leicht erklärlicher begrifflicher Umbiegung "etwas, das ertragen werden kann". eine Bedeutung übrigens, die oft schon dem Part, praes, ohne das angefügte lic eigen ist. Daneben kommen auch Bildungen mit aktiver Bedeutung vor. Unter diesen stellt sich die Mehrheit als grammatische termini Älfrics dar, der gerade diese Gruppe in ausgiebigster Weise zur Prägung von grammatischen Begriffen verwertet. Neben Participien des Präsens, die zugleich in substantivischer Funktion vorkommen, stehen hælend- zu hælend Heiland, - to-liesend- zu to-liesend Zerstörer, - trymmend- zu trymmend Ermahner, — sceppend- zu sceppend Feind, - helpend- zu helpend Helfer, -- gliw-hleopriend- zu gliwhleopriend Musiker.

Das Überwuchern dieser Gruppe ist auffallend wegen der schleppenden, schwerfälligen Form dieser Bildungen. Aber sie sind wohl zum grössten Teil auf das Conto der Übersetzungstätigkeit zu setzen. Wie Jac. Grimm sagt, sind diese Composita weder in der Edda, noch bei Cædmon, Beowulf, noch selbst bei Otfrid zu suchen.

Auch die negativen Composita dieser Art sind sehr zahlreich. Bei ihnen ist die passivische potentiell gefärbte Bedeutung durchaus als Norm zu bezeichnen. Von den 75 Belegen im ags. auf un + Part. præs + lic tragen nur un-ā-liefend-lic, un-liefend- und un-derigend- aktiven Sinn, un-ge-endigend-lic infinitivisch ist ein grammatischer terminus Älfrics.

Charakteristisch für die ganze Gruppe ist das oft dem Verbum vorangesetzte ā.

Ganz isoliert in der Bedeutung stehen die in Homilien und Glossen bezeugten losigend-lic — periturus sweltend- — moriturus und aus dem nächsten § hroren- — ruiturus.

# 5. -lic neben dem Partic. praet.

a. bei starken Verben.

§ 124.

ā-grafen-lic eingegraben. — ā-coren- wählbar. — ā-worpen-verwerflich. — (ge)coren- auserlesen. — for-giefen- verzeihbar. — for-legen- hässlich. — for-sewen- verächtlich. — for-slegen-schändlich. — for-worden- vergänglich. — ge-risen- passend. — ge-sewen- sichtbar. — hroren- Gl. ruiturus. — gelumpen- ge-legentlich. — wip-meten- comparativisch. — tō-brocen- zer-brechlich. — un-ā-meten- unermesslich. — un-be-fangen- unbegreiflich. — un-ge-dafen- unpassend zu got. gadaban. — under-āgen- l. N. subnixus. — un-on-bunden- unauflöslich.

# § 125.

Fast wie starke Participia sehen folgende Fälle aus: un-ā-drysen- unauslöschlich. — un-ā-dwæscen-lic unauslöschlich. — un-ā-sēpen- unersättlich. — un-ge-fēren- unpassierbar. Sie gehören aber natürlich alle zu schwachen Verben und sind gewiss nur verderbte Participia praes. mit Schwund des -dzwischen Konsonanten.

B. T. hat drosen- zerbrechlich aus Som. Ben. Lye. Es muss natürlich droren-lic heissen. — ā-grisen-lic schrecklich findet sich bei B. T. Ein starkes Verbum grīsan ist aber nicht belegt, sondern ā-grīsan kommt ags. nur schwach vor. — missen-lic unähnlich, verschieden kehrt auch als misen-, misend-, missend-, miss- und mist- im ags. wieder (vgl. darüber Kluge, Wb. "mis-").

#### b. bei schwachen Verben.

§ 126.

ā-cenned- eingeboren Gl. — ā-fandod- wahrscheinlich. — ā-liefed- was gestattet werden kann. — ā-wended- veränderlich. — biecned- (aus bêcnyd-lic B. T. verbessert) allegorisch. —

gecwēmed- angenehm. — gedrēfed- dick, dicht. — for-dēmedverdammlich. — for-hogod- verächtlich. — for-hwięr fed- verkehrt. — gebyred- passend. — ge-nieded- zwingend. — gestriened-lic genetivisch. — geliefed- was erlaubt werden kann. gemęnged- vermischt. — on-węnded- veränderlich.

un-ā-cwęnced- unauslöschlich. — un-ā-fylled- unersättlich. — un-ā-liefed- ungesetzlich. — un-ā-pīned- straflos. — un-ā-ræfned- unerträglich. — un-ā-rīmed- nicht aufzählbar. — un-ā-sundrod- untrennbar. — un-ā-talod- unaufzählbar. — un-ā-temed- unzähmbar. — un-āwemmed- unbefleckt. — un-ā-wended- unveränderlich. — un-ge-endod- unendlich. — un-fore-sceawod- unüberlegt, rasch. — un-forrotod- unzerstörbar. — un-for-wandod-nicht zögernd. — un-gehæled- unheilbar. — un-geliefed- unglaublich. — un-ofer-swīped- unbesieglich. — un-gereordod- unersättlich. — un-gerimed- unaufzählbar. — un-geswenced- unermüdlich. — un-tō-dæled- unzertrennlich. — un-ymb-wended- unveränderlich.

# § 127.

Die Bedeutung der Gruppe: -lic neben dem Part. praet. ist durchaus der von -lic neben dem Part. praes. ähnlich. Die Norm ist auch hier der passive potentiell gefärbte Sinn. Das dem Part. praes. oft vorgesetzte ä- kehrt auch hier mehrfach wieder.

Die auffallende Tatsache, dass die Bildungen auf -lic, die sich an Participien praes. act. anlehnen, passive Bedeutung haben, und das Vorwiegen der Gruppe: schwaches Participium neben -lic bestimmt Wilmanns¹) vermutungsweise auszusprechen, "dass die Wörter auf ahd. anlîch (= ags. en-lic) ursprünglich gar nicht zu Participien, sondern zu Verbalabstraktis auf -ni gegehörten und erst dadurch, dass diese Abstrakta erloschen, zu den Participien auf -an in Beziehung gesetzt wurden." Die Bildungen auf Part. praes. + lic seien dann auf Verkalabstrakta zurückzuführen, welche den lateinischen Nominibus auf -antia, -entia entsprächen. Hierdurch wäre allerdings der auffallende passivische Sinn sehr gut erklärt.

<sup>1)</sup> Vgl. Wilmanns, Gr. II, 2, S. 580 Anm. 8.

6. -lic neben dem reinen Verbalstamm oder neben Verbal- resp. Nominalstamm.

§ 128.

be-hōf-lic notwendig. — gedaf-passend. — gelimp-passend zu gelimp oder gelimpan. — grimm- wild zu grimm oder grimman. — heof- zu beklagen zu heof oder heofan. — hwĭęrf- veränderlich. — un-ā-wend- unveränderlich. — ræd- rätlich zu rædan oder ræd. — sęnd- sendbar. — un-tō-dæl-lic unzerteilbar. — tæl- zu tadeln, verleumderisch. — wræst- B. T. aus Wrt. Voc. Ring- zu wræstlian.

# § 129.

Die rein verbale Composition lässt sich, wie Jac. Grimm ¹) nachwies, daran erkennen, dass sie den Vokal des Präsens trägt. Fällt der reine Verbalstamm mit einem Nomen lautlich zusammen, so kann das Compositum mit -lic auf beide bezogen werden.

Unter die Composita mit reinen Verbalstämmen sind nur solche neben starken Verben aufgenommen. Es kommen auch zahlreiche Fälle vor, die zu schwachen Verben in Beziehung gesetzt werden könnten. Aber da das schwache Verbum fast immer erst aus dem zugehörigen Nomen abgeleitet ist, so sind diese Composita hier als nominale aufgefasst worden.

7) -lic neben Zahlwörtern, Präpositionen, Adverbien und Pronominibus.

#### § 130.

ān-, æn- einzig. — feowertig- 40-tägig. — nigon-tien-.

19 habend. — twā- doppelt. — twi- 2fach. — pri- dreifach.

æfter- zweite. — an- gleich. — fram- abgewandt (Gl). —
in- innerlich. — ūp- erhaben. — ūt- fremd.

bet- ausgezeichnet (bet av. comp.). — furpum- schwelgend, verweichlicht zu furpum- av. zuerst? B. T. furpum dat. to onwards, excessive? — gelöme- häufig. — hū- wie beschaffen. — hwōn- gering. — niper- niedrig. — norp- nördlich. — seld-

<sup>1)</sup> Vgl. Jac. Grimm 2, 679; 2, 79; 2, 83.

seltsam zu seldan. — sundor-, synder- eigen, sonderlich. — wiers- schlecht (av. comp.). — pus-, pyl-lic solch. — giestrangestrig. — self- spontan.

gehwæm- (dat.) jeder, Sw. l. N. — dæg-hwām- täglich (dat. aus daga gehwām).

#### § 131.

Die letzte Gruppe ist nur schwach vertreten. Ein Ansatz ist vorhanden, durch -lic neben Cardinalzahlen multiplicativa zu schaffen. Aber die hiermit konkurrierenden Bildungen auf -fĕald haben diese Composita nicht aufkommen lassen.

# 8. Suffixverbindungen mit -lic als zweitem Gliede.

#### § 132.

dead-bær-lic, deap-bær- tötlich: — lust-bær- lustbar, angenehm. -- gesīp-cund- zum Range eines gesīp gehörig. -met-cund- metrisch. -- sop-fæst- aufrichtig. -- stapol-fæst- fest. — un-gemet-fæst- nicht behaltend. — wif-fæst- verheiratet. ān-fĕald- einfach, einfältig. — manig-fĕald- mannigfach. twi-feald- doppelt, zwiefältig. - freond-heald- freundlich. dys-ig- töricht. - dreor-ig- traurig, grausam. - ead-ig- glücklich. — efen-spēd-ig- von derselben Substanz. — hef-ig- ernst, betrübt. — lyt-ig- trügerisch. — mod-ig- tapfer. — mynd-igdenkwürdig. -- gesæl-ig- glücklich. -- stæn-ig- steinig. -syndr-ig- besonders. -- smea-panc-ol- spitzfindig. -- sweot-olklar, deutlich. — swic-ol- betrügerisch. — ang-sum- beschwerlich. — lust-sum- angenehm. — wil-sum- erwünscht. — in-weardinnerlich. — un-gean-weard- adversativisch. — tō-weard- zukünftig. — wiper-weard- verkehrt. — hāl-wend- heilsam. — hwīlwend- vorübergehend, zeitlich. — luf-wend- liebenswürdig.

Wenn -lic sich also im Vereine mit anderen Suffixen findet, so muss es stets die zweite oder letzte Stelle einnehmen. Fälle, in denen diese Norm durchbrochen würde, kommen im ags. nicht vor.

# § 133.

9) Verzeichnis von zweifelhaften Compositionen auf-lic. an-præc-lic B. T. ohne Belege, vgl. æ-prec- (Reg. Psalt.) terribilis. — cīn- B. T. ohne Belege, gähnend, zu cīne Spalte? don-tunlich B. T. aus Gl. praktisch. — drvs- schrecklich. gedvrst- mutig, B. T. ohne Beleg; wohl zu dem Subst, gedvrst gehörend, dessen angebliche Bedeutung "Qual" den Zusammenhang mit dearr ich wage verschleiert. Vgl. ahd. gaturst Mut. — fand-B. T. ohne Beleg. — for-hygde- verächtlich (B. T. Sw.) scheint Kreuzung von for-hycgan und gehygd zu sein. — gerecce-B. T. aus Som. ausgestreckt. — gerine- glücklich B. T. aus Gl. - gris- schrecklich B. T. ohne Beleg. - (ge)-pæs- passend (B. T. Sw.) = pæf-lic? (pafian). — hēr- edel B. T. zu hēr B. T. horsc- (Nap. Gl.) putidus. — hrā- tötlich B. T. zu hrā(w) Leichnam? samod-pyr- B. T. Sw. zusammenstimmend zu gepweran? B. T. slīpe- eingegraben. — smea- (B. T. Sw.) klug, eindringend zu smeag? - tow- Web-. (tow- ist nie allein belegt, sondern nur in tow-hūs, tow-cræft, tow-tol), - wæl- B. T. tief zu wæl tiefes Wasser? — wearg- gemein B. T. zu wearg Verbannter, Schurke. — wen- schön. B. T. (Sw.: e = ē? oder v? wēn = Hoffnung, wynn - Wonne).

### Nachträge.

Zu ēce 'æce' 'ewig' < \*aiwiki- s. Bülbring in Roeders Ausgabe des ae. Regius-psalters (Morsbachs Studien XVIII S. 303), vgl. auch Bülbring, Anglia Beibl. XI, 108.

ben-tigpe erfolgreich im Beten zu tigp oder tigpian (§ 16).

# Index.

(Die Zahlen bezeichnen die Paragraphen.)

| ā-bære 89        |
|------------------|
| ā-berend-lic 123 |
| æcen 49          |
| ācol 36          |
| adeliht 65       |
| ādlig 70         |
| æ-bræce 9        |
| æ-brucol 36      |
| æ-fæst 93        |
| æ-lagol 36       |
| æcelmeht 64      |
| æfestig 70       |
| æftan-weard 100  |
| æfter-weard 100  |
| æf-wĕard 100     |
| ælfen, Yelfen 51 |
| ælpig 71         |
| ælren 49         |
| æmett-ig 70      |
| ā-mællad 67      |
| ænig 74          |
| æppel-bære 90    |
| æpplede 68       |
| æren 49          |
| ærend-fæst 93    |
| æscen 49         |
| æspen 49         |
| æ-swind 2        |
| æt(t)ren 49      |

| æt(t)ren-möd 21                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| æt(t)rig 10                                                                                                 |
| æpele 35                                                                                                    |
| æpel-cund 102                                                                                               |
| æpel-lic 119                                                                                                |
| āwe 17, 52                                                                                                  |
| æwen 51, 52                                                                                                 |
| æwisc 80                                                                                                    |
| Afrisc 79                                                                                                   |
| Africānisc 79                                                                                               |
| āfor 42                                                                                                     |
| āgen 55                                                                                                     |
| ambyre 10                                                                                                   |
| ān-bieme 27                                                                                                 |
| ān-dæge 27                                                                                                  |
| and-giete 9                                                                                                 |
| and-giet-lic 116                                                                                            |
|                                                                                                             |
| and-giet-ol 37, 116                                                                                         |
| and-gret-ol 37, 116 andig 70                                                                                |
|                                                                                                             |
| andig 70<br>and-fĕax 21<br>and-fenge 7                                                                      |
| andig 70<br>and-fěax 21                                                                                     |
| andig 70<br>and-fĕax 21<br>and-fenge 7                                                                      |
| andig 70<br>and-fĕax 21<br>and-fęnge 7<br>andrysne 17                                                       |
| andig 70<br>and-feax 21<br>and-fenge 7<br>andrysne 17<br>and-sæte 9                                         |
| andig 70<br>and-feax 21<br>and-fenge 7<br>andrysne 17<br>and-sæte 9<br>än-eagede 68                         |
| andig 70 and-feax 21 and-fenge 7 andrysne 17 and-sæte 9 ān-eagede 68 ān-fete 27 ān-feald-lic 106 ang-möd 21 |
| andig 70 and-feax 21 and-fenge 7 andrysne 17 and-sæte 9 ān-eagede 68 ān-fēte 27 ān-fěald-lic 106            |
| andig 70 and-feax 21 and-fenge 7 andrysne 17 and-sæte 9 ān-eagede 68 ān-fete 27 ān-feald-lic 106 ang-möd 21 |

ān-hīwe 27 ān-hyrne 27 ān-hyrnede 68 ān-eage, -iege 27 ān-liepe 7 ān-legere 27 ān-lic 82 ān-mōd 23 an-mod 23 ān-ræde 27 an-ræd 2 ān-stelede 68 ān-swēge 27 ān-sum 82, 87 an-wealdig 73 an-weald 2 an-wealg 18 ān-wintre 27 ān-wille 27 ān-wlōh 18 ār-fæst 93 Arianisc 79 ār-wĕorpig 75 Assirisc 79 atol 36 ā-prot-sum 88 ā-prūten 55 āt(t)or-bære 90 ā-ydlig 75

Babilonisc 79 bær 18 bær(e)-föt 21 bæsten 49 baso 32 běald 18 běalo 33 beanen 49 bedol 36 belced-sweora 21 be-hefe 15 ben-tigbe Nachtr. beogol 36 běorgiht 65 bĕorht 60 bĕorht-word 21 beren 50 beren 49 be-sorg 14 be-solcen 55 biccen 50 bīd-fæst 93 biecnol 36 blercen 49 bilewit 18 biter 43 biter-wyrde 25 bitol 36 blāc 1, 3 blæce 1, 8 blāc-hleor 21 blæc 18 blæc-fĕaxede 68 (ge)blæd-fæst 93 blæwen 51 blāt 18 bleat 18 blāw 33 bleab 18 blēre 20 blind 12 blipe 20 blipe-mod 21 blīpe-hĕort 21

blödig 70 blödig-töp 21 blöstm-bære 90 bōc-sum 88 bolgen-möd 21 borg-fæst 93 bōsmig 70 bræsen 49 brād 18 brant 18 brant-stefn 21 breden 49 (ge)bregden 51 brēme 20 Brettwielisc 79 Brittisc 79 broc 19 brōdig 70 broccen 50 brūn 48 brūn-ecg 21 bryce 10 brvce 7 brynig 70 bunden-stefna 21 byled-breost 21 bvne 56 bysig 76 gebyrnod 67 byrren-mæte 99 byrstig 70 byxen 49

cāf 18
cĕald-hĕort 21
calo 33
cambiht 65
Cananēisc 79
carig 70
cĕald 58
cĕar 19
cellod 67
cedrisc 80
cēne 20

cēle 1 Centisc 79 cĕorlisc 80 cĭerlisc 80 ciese 8 cildisc 116 cild-lic 116 ciniht 65 cīp-fæst 92 clægig 70 clæne 56, 118 clæn-hĕort 21 clæn-lic 118 clibbor 40 clifig 70 clifiht 65 clifihtig 66 clifer-fēte 26 clūdig 70 clofeht 64 cneoeht 64 (ge)cnĕord 18 cōl 1, 3 collen-ferhy 21 corn-bære 90 (ge)cost 58 cræftig 70 crampiht 65 cranc 19 Crēcisc 79 crisp 18 cristen 51 croppiht 65 crumb 5 cryccen 49 -cund 58, 104 cūsc 78 cūp 58 cwealm-bære 98 cwedol 36 cwic 18 cwield-bære 90 cwieldeht 64 cvlenisc 80

cyln 32 cyme 47 cyperen 49 cyrten 51 cystig 70 cypig 73

dægbern 18 (ge)dafen 55 dærstig 70 dead 58 dead-bære 90 dead-wielle 112 deap-bære 90 deaf 12 deagol 38 dĕall 18, 48 deawig 70 deawig-fepera 21 Defenisc 79 Denisc 79 deofol-cund 102 deop 12 deor 18 děorc 18 deore 45 deoren 51 deor-mod 21 (ge)dĕorf 19 diegel, deagol 35 dierne 56 dimm 47 dim-hīw 21 dohtig 72 dol 4 dom-fæst 93, 116 domisc 116 dom-lic 116 dosc 78 dreorig 70 dreorig-ferhp 21 dreorig-mod 21 dreorig-hleor 21

(ge)drieme 28

(ge)dröf 1, 118 (ge)dröf-lic 118 dryge 20 druncen 55 drūt 60 dumb 18 dunn 18, 48 dūn-lendisc 80 dwæs 18 (ge)dwolen 55 dylstiht 65 dyrstig 72 dysig 76 dvstig 70

eacen 55

eap-hrērig 75

- mōd 21 ĕahta-hyrnede 68 ĕahta-wintre 27 ĕald 58 ĕall 48 ĕard-fæst 92 earede 68 ĕarfobe 17 - hāwe 16 cierre 15 dæde 17 — fēre 15 — fynde 9 lære 15 læte 7 recce 15 - rīme 15 - tæcne 25 ĕarg 18 ěarp, čorp 18 ĕarm 47 ĕarm-hĕort 21 ĕarsode 68 ěaru 33 easte-weard 100

easterne 80 Nachtr.

Ebrēisc 79

ēce 20, Nachtrag ed-stapelig 72 efen 48 egle 34 egesig 70 Egyptisc 79 ele-beamen 49 el(e)-lende 25 el(e)-lendisc 80 ellen, ellern 49 el(1)-rĕord 21 el(1)-rĕordig 75 el(1)-peodig 75 el(1)-peodisc 80 elpend-bænen 49 enge 1, 33 engel-cund 102, 104 englisc 79 entisc 80 ĕoforen 50 ĕorl-cund 102 ĕor(1)-lic 116 ĕorlisc 80, 116 ĕorp-cund 102 — fæst 92 ĕotenisc 80 eow(o)cig 70 ēste 17 ēstig 70 etol 36

fæcne, fācne 17, 56
fæcnig 68
fæd(e)ren 51
gefæd 14
(ge)fæd(e)red 67
fæge 1
(ge)fægen 55
fæger (æ) 43
fæger-wyrde (æ) 25
fæle 20
fæmig, fāmig 70
fæst 1, 91
fæst-gangol 36

fæsten-gangol 36 fæst-lic 118 — mōd 21 -- ræd 21 - stěall 21 fætt 61 fætt 61 fæted-hleor 21 fāh 18 fāh 1, 18 fals 18 fāmig-hĕals 21 - borda 21 - bōsma 21 Farisēisc 79 feawe 33 fea-scĕaftig 75 - fĕald 60, 107 fĕalo 32 - hilte 21 fĕaxode 68 fĕax-scĕacgede 68 febrig 70 fela 18 — æte 9 - fĕald 105, 107 fellen 49 fenn-lic 116 fennig 70, 116 fĕorran-cund 103 feower-feald 106 - sciete 27 - fēte 27 fēre 8 ferht 59 fersc 78 feper-bære 90 ficol 37 fierlen 53 fif-ecgede 68 - fĕald 106 - fēte 27 - fēted 67 - flēre 27

fif-læppede 68 - wintre 27 fīftig-fĕald 106 filde 17 finniht 65 firmdig 72 firn 48 fisc-wielle 111 fiber-fēte. -fōte 27 - hīwe 27 - sciete 27 - tieme 27 flacor 40 flæsc-lic 116 flæsc-eht 64, 116 flæscen 49, 116 flāh 12 flaniht 65 flax-fote 25 flĕaxen 49 flohten-föte 25 flöden 51 flygol, flugol 36 folcisc 80 for-cup 58 fore-weard 100 for-gietol 36 forht 60 - mōd 21 forhtig 73 for-ligeren 51 forod 18 forp-bære 89 - hĕald 108 — wĕard 100 for-weren 55 fōt-lic 67 fra-cod, fra-cop 58 fræt 18 frætig 71 fram, frěom 47 fram-weard 100 frea 19 frec 18

frēcne 17 frefele 35 fremede 62 Frencisc 79 freo 20 frem-sum 87 freols 21 freond-heald 109, 110 freorig 72 — ferhp 21 -- mōd 21 fretol 36 Friesisc 79 frib-sum 87 frod 3 fugol-wielle 111 füht 60 fūl 34 full 48 - mannod 67 fūs 58 fynig 70 fvr-bære 90 fvren 49 fyr-fěaxen 51 hwĕohlod 67 fyrstig 70 fyxen 50

gader-tang 18
gæsne 56
gäst-cund 102
gæten 50
gagol 38
gäl 34
Galilēisc 79
gäl-möd 21
— ferhp 21
— smerc 14
Gallisc 79
gamol 21
— féax 21
— ferhp 21
geaf 19

gĕaglisc 80 gĕalg 18 --- mōd 21 gëallede 68 gĕallig 70 geanol 37 gean-wyrde 25 - wlatod 67 geap 3 geap 18, 118 — lic 118 - nebb 21 gĕarc 19 gĕaru 33 — folm 21 gĕar-wutol 38 gebilod 67 gebleod 67 gebösmed 67 gebierded 67 gecielf 28 geciepe 15 gecop 12 gecwēm-sum 84 gecynde 17 gedæft(e) 58 gedēfe 8 gedreog 18 gedwol 4 gedwol-sum 87 geean 14 gefěaxe 28 gefol 24 gefindig 72 gefræge 9 gehæp 18 gehære 28 gehĕaldsum 87 gehende 17 gehĕort 24 gehiersum 86 gehleopor 24 gehleow 24 gehorsod 67

(ge)hvrnede 68 gehvd 24 geleaf 24 geleaf-full 82, 116 - lic 82, 116 - sum 82, 83 gelenda 28 (ge)lenge 15 geleomod 67 gelichamod 67 gemæcc 14 gemād 18 gemægen-fæst 93 gemæl 24 gemæte 98 gemāh 18 geman 24 gemēde 17, 28 gemet-fæst 93 gemimor 40 gemöd 24 gemodod 67 gemun 4 gemynde 17 gemyne 9 genæme 9 genĕahsen 52 genge 7 genög 6 ge-nyhtsum 83 geocor 42 gĕolu 32 gĕolstrig 70 geomor 42 - mōd 21 geon-fenge 7 gĕong 78 gĕorn 48 gerād 18 geræde 8 gerifod 67 (ge)riht 58 geris(e)ne 56

gerosod 67

gescād 2 gesælig 70 gescrence 8 gescrēpe 20 geseaw 24 (ge)sēfte 62 geseht 24 gesibb 24 gesibb-sum 85 gesliefed 67 gesom 24 gesötig 70 gesperod 67 gespræce 9 gestæbbig 72 gestence 8 gesufl 24 gesund 60, 118 - lic 118 — dig 71 (ge)swæs 18 geswögen 55 geswurdod 67 getæl-fæst 93 getæse 20 getarged 67 getynge 28 (ge)twinn 48 gepæf 14 gepaf-sum 87 gepegen-sum 82, 86 gepracen 55 geprüen 55 gepūf 24 gepüht-sum 88 gepyldig 70 gepyld-mod 22 (ge)wær 18 geweallod 67 gewinde 17 gewintred 67 gewired 67 gewis(s) 58 gewit-fæst 93

| gewittig 70              |
|--------------------------|
| gewlöh 24                |
| giccig 76                |
| giĕcelig 70              |
| gifepe 62                |
| giefol 36                |
| gief-fæst 93             |
| giefig 70                |
| gtelde 20                |
| gifre 20                 |
| gifre 20<br>gīfre 45     |
| gielpen 51               |
| giehlig 76               |
| gimmisc 80               |
| ginn 48                  |
| ginfæst 94               |
| glæd (æ) 17              |
| — mōd 21                 |
| glæsen 49                |
| — eage 25                |
| gleaw 33                 |
| — ferhy 21               |
| — mōd 21                 |
| glīd 19                  |
| glīw-hleopriend-lic      |
| gnea) 1, 18              |
| gniere 1                 |
| gnorn 48                 |
| gōd 18                   |
| god-cund 102             |
| - spellisc 80            |
| gold-hilted 67           |
| gop 19                   |
| grædig 73                |
| græg 20                  |
| — mæl 21                 |
| — hama 21                |
| gram 3                   |
| bære 90                  |
| - hěort 21               |
| — mōd 21                 |
| great 18, 58             |
| great 18, 58<br>grēne 56 |
|                          |
| grimm 2                  |

23

gripol 36 grist 2 grvre-fæst 94 gūp-mod 22 gydig 70 gylden 49 gylden-fěax 21 hīwe 25 gyltig 116 gylt-lic 116 hādor 41 -hæft 58 hælend-lic 123 hālig 71 hæren 49 hæriht 65 hæslen 49 hæst 18 hæđen 51 hædenisc 80 hædiht 65 hæwen 51 hago-stěald 2 hāl 34 - fæst 94 - bære 90 - wende 96 hām-fæst 92 hār 39 - wenge 25 - wielle 112 hās 18 haso 32 haswig 71 hāt 18 - hĕort 21 wende 96, 97 hatol 36 heafodeht 64 geheafdod 67, 69 heah 18

- fæst 94

- hĕort 21 heah-mod 21 -- hweolod 67 - stefn 21 healede 68 hĕald 60, 110 hĕalf 18 - fēre 25 hea-lic 118 healhiht 65 hĕals-fæst 92 hĕalt 18, 60 heamol 38 hean 18 - mōd 21 hĕard 1, 18, 118 — ęcg 21 - hĕort 21 — lic 118 - mōd 21 - nebb 21 -- ræd 21 hĕarm 47 - cwidol 36 - spræcol 37 Hebrēisc 79 hefig 70, 118 - lic 118 - mōd 21 hell-cund 102 helmiht 65 helm-bære 90 helpend-bære 90 -- lic 123 heofon-cund 102 hěofonisc 80 hĕolfrig 70 hĕolstor 40, 63 hĕonon-wĕard 100 heorten, hierten 50 hĕorp-fæst 92 hetlen 52 hider-weard 100 - hiere 45

hremig 72

hinder-weard 100 hiw-cund 102 hlæne 56 hlagol 36 hlanc 18 hlěahtor-full 116 - hære 90 — lic 116 hleowe 17 hleow-fæst 93 gehlidod 67 hlīsig 70 hlis-bære 70 hlūd 58 -- clipol 36 - stefne 25 hlūt(t)or 40 hlvdig 73 hnāg 3 hneaw 33 hnesce 33, 118 hnesc-lic 118 hnitol 36 hnot 18 höcede 38 hōcor-wvrde 26 hōciht 65 gehoferod 67 hoga 18 hog-fæst 93 hoh-mod 21 hol 4 hold 60 holmig 70 hönede 68 honede 68 horwiht 65 horwig 70 horn-fotede 68 horsc 78 hræd 60 - mod 21 - wyrde 25

hreamig 72 hreodig 70 hreodiht 65 hreof 18 hreoft 34 hreoflig 73 hreoh 33 -- mōd 21 hreorig 72 hreow 33 hreowig 73 hrēr 18 hrīmig 70 hringed 67 - stefna 21 hring-mæl 22 hrīsiht 65 hrīsig 70 hrīseren 50 hröf-fæst 92 hrör 14 hroren-lic 123 hrūh 18 hrūmig 70 hryre 9 hrypig 75 hund-fĕald 106 nigontig-wintre 27 - sĕofontig-fĕald 106 - teontig-feald 106 - teontig-geare 27 - twentig-wintre 27 - wintre 27 hunol 38 hunig-bære 90 — tearen 51 hūs-brycel 35 gehwæde 62 hwælen 50 hwæss 58

hwæt 18

- mōd 21

-- ræd 21 hwæten 49 hwĕall 18 hwealf 14 hwĕarf 3 hwil-wende 95 hwilen 51 hwit 18 - fōt 21 — locc 21 - loccede 68 hwon 18 hweorfol 36 hydig 70 hygdig 70 hyngrig 70 hyrnen 49 hvrnig 70

idel 35 - hende 25 Yelfig 70 ĭerre 20 - mōd 21 iere 20 iel'-bēne 17 - fynde 9 ifiht 65, 66 geillerocad 67 in-burh-fæst 93 in-cund 103 in-dryhten 51 in-flede 16 in-lende 17 in-lendisc 80 innan-cund 103 — wĕard 100 Indisc 79 inne-cund 103 - wĕard 100 īsern, īren, īsen 49 īsig 70

īsig-fepera 21 īsiht 65 Ismahēlitisc 79 Iūdēisc 79

Læden 51 Lædenisc 79 læmen 40 læne 56 lære, gelær 20 læt 6 -- sum 84 læwede 62 lam 18 gelandod 67 lang 18 -- līf 21 — līfe 25 - mōd 21 - scěaft 21 - sum 84 - sweorede 68 - twidig 75 läp 18 - wende 96 leaden 49 leaf-helmig 75 leas 3, 118 — lic 118 — sagol 36 leat 14 lēf 18 leger-bære 90 -- fæst 92 gelegerod 67 lencten-time 17 leof-wende 96 leoht 58 leoht 58, 118 - bære 90 - beamede 68 — lic 118

— mōd 21

lĕopu-biege 15 - fæst 92 leberen 49 leber-lic 114 lic neben Substantiven 115 lic neben Adiektiven 117 lic neben Bildungen. die sich als Substantiva wie auch als Adjektiva auffassen lassen 119. 120, 121 lic neben part, praes. 122 lic neben part. praet. st. v. 124, 125 lic neben part. praet. sw. v. 126, 127 lic neben reinem Verbalstamm oder neben Verbal- resp. Nominalstamm 128. 129 lic neben Zahlwörtern. Präpositionen, Adverbien und Pronominibus 130, 131 Suffixverbindungen mit zweitem lic als Gliede 132 Zweifelhafte Komposisitionen auf -lic 133 gelīc-lic 114 geliefed 67, 69 lieg-bære 90 liegen 51 lieg-locc 22 - loccede 68 līf-fæst 93

lifrig 70

lif-wielle 111

linden 49 līnen 40 lireht 64 list-hendig 75 live 62, 118 - lic 118 lipig 71 loccad 67 lof-bære 90, 116 - lic 116 - sum 87 logbor 42 losigend-lic 123 luf-sum 87 luf-wende 95, 97 lust-bære 90 lycce 56 lyge 9 lyften 49 lvso 33 lyswen 51 lvtel 35 - fōta 21 - mod 21 lytig 70 lvpre 45 lvper-lic 118

mād 58
gemād 18
mæger 44
mæne 17
mære 45
mære 20
mæt 19
mæte 9, 99
mäh 18
manig-bræde 15
— féald 105, 107
mann-bære 90
mapulderen 49
mapelig 76

meagol 37 - mōd 21 měahtig, mihtig 70 měalmiht 65 měaru 33 měarr 10 mechānisc 80 medem, medume 47 mēdren 51 gemēdred 67 melc 2 mennisc 80 mēte 62 mēpig 71 micel 35, 118 -- æte 20 - heafdede 68 - lic 118 - mod 21 midd 20 middel 35 midlen 53 midde-weard 100 mĭerce 20 migol 36 milcen 49 mihte-lic 119 milde 20 mild-hĕort 21 milisc 80 mīlitisc 80 minn 18 mis-hĕald-sum 86 miss- 58 mistig 70 mis-wende 97 mōd-cwānig 75 mōdig 70 mödren 51 gemod-sum 84 mörig 70 mure 14 gemyndig 73 myrge 1, 13, 20

myrten 51

nacod 61 næfig 72 næftig 70 nænig 74 neah 33 neah-gangol 36 - sibb 21 neadig 70 nĕaru 33 genĕory 18 nĕopan-wĕard 100 nĕope-wĕard 100 neowol 38 nēp 18 genieh 33 nigon-fĕald 106 - wintre 27 ni-hĕald 108 nihstig, nistig, nixtnig 76 niht-eage 26 nihterne 80, Nachtr. niper-heald 108 — wĕard 100 nīwe 33 niw-tierwed 67 nīwerne 80, Nachtr. norbe-weard 100 Numentisc 79 numol 36 nyten 55 nytt 9

of-dæl 34 of-dūne-hĕald 108 ofer-geare 17 ofer-gĭetol 36 ofer-hiere 15

nyttol 36

ofer-hyrnod 67 -- mæte 98 - sæwisc 80 of-lysted 67 - stende 7 ō-hĕald 108 ōmig 70 ōmiht 65 on-drysne 56 on-gean-weard 100 on-weard 100 open 55, 118 — lic 118 or-mæte 08 orne 20 orped 18 ōstig 70 östiht 65

pællen 49
gepalm-twigod 67
Persisc 79
picen 49
pīs 18
pīn-treowen 49
plegol 36
pohhede 68
prættig 70
prūt 18
puerisc 80
pund-mæte 99
purpuren 49
pyttede 68

ræd-fæst 93, 116
— lic 116
geræwod 67
raggig 70
ranc 18
read 3
reafol 37
read-stalede 68

| recen 55              |
|-----------------------|
| regenig 70            |
| regol-fæst 93         |
| reoc 18<br>reod 2     |
| reod 2                |
| reonig 70             |
| mōd 21                |
| reotig 72             |
| repe 20               |
| rēre 20               |
| rēpen 52              |
| rēpig 71              |
| gerēpre 20            |
| rēpig-mād 21          |
| rīce 17               |
| rīf 18                |
| rifelede 68           |
| riht 58, 118          |
| - hĕort 21            |
| — lic 118             |
| rinden 49             |
| rīre 20               |
| riscen 49             |
| röf 18                |
| Römānisc 79           |
| rōmig 70              |
| rōp 18                |
| rōpig 76              |
| rosen 49              |
| rōsig 70              |
| rōt 18                |
| rott 18               |
| rōw 33                |
| rudig 70              |
| rūh 18                |
| rūm 47                |
| rūm-hĕort 21          |
| mod 21                |
| — welle 111           |
| runol 38              |
| rüstig 70<br>rygen 49 |
| rygen 49              |
| rÿnig 70              |
|                       |

| Sabīnisc 79                 |
|-----------------------------|
| sac 2                       |
| Sadducēisc 79               |
| sæc 2                       |
| sæd 58                      |
| sælen 49                    |
| sæn 51                      |
| sæne 56                     |
| sæpig 70                    |
| salo 32                     |
| nębb 21                     |
|                             |
| — pād 21                    |
| salowig-fepera 21 — pād 21  |
|                             |
| Samaritānisc 79             |
| sam-hĕort 23                |
| samod-fæst 94               |
| sam-rād 23                  |
| sām-mĭelt 15<br>sam-mæle 27 |
|                             |
| — swege 27                  |
| sandig 70                   |
| sandiht 65                  |
| sär-ferhr 21                |
| Saracēnisc 79               |
| sārig 73                    |
| — ferhp 21                  |
| — mōd 21                    |
| Sarmondisc 79               |
| sāwol-cund 102              |
| gesāwlod 67, 69             |
| scěabbede 68                |
| scĕadiht 65                 |
| scĕaggede 68                |
| scāf-fot 21                 |
| scam-fæst 93                |
| scamisc 80                  |
| scĕand 58                   |
| scěapen 50                  |
| scĕard 58                   |
| scearp 3, 118               |
| lic 118                     |
| - siene 56                  |
| sceoh 18                    |
| 355011 10                   |

sceoh-mod 21 scĕolh 18 - eagede 68 (ge)sceot 2 sceprend-lic 123 scielfor 42 sciell 2 scĭelliht 65 sciene 56 scierden 49 scip-brucol 36 scīr 39 — ecg 21 — ham 21 scitol 36 scurfede 68 scort 60 scrvnce 9 scyldig 70 scyrfig 70 scyrft 62 scyte-hĕald 109, 110 Scyttisc 79 sĕalten 49 sear 18 secgihtig 66 seht 18 gesegled 67, 69 self-scĕafte 25 seoc 2 sĕofon-fĕald 106 -- nihte 27 - wintre 27 sĕolfor-hammen 49 -- hilte 22 sĕolfren 49 sĕolcen 49 seoslig 70 Sicilisc 79 sicor 42 sīd 18 sīden 49 sīd-fædme 25 --- fædmed 67, 69

| sīd-fĕaxode 68           | smicer 44            | stedig 76          |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| sid-fĕaxe 25             | smolt 1, 4           | stęnc-bære 90      |
| siene 56                 | smop 1               | stĕornede 68       |
| siex-ecge 27             | smylte 1, 9          | sterced-ferhy 21   |
| — fĕald 106              | snāwig 70            | sticol 38          |
| — fēte 27                | snell 48             | stielen 49         |
| — hyrnede 68             | snoflig 70           | stiel-ecg 22       |
| — hynde 27               | snot(t)or 1, 40      | stierne 56         |
| — nihte 27               | - wyrde 25           | stĭern-möd 21      |
| - tiene-nihte 27         | snūd 58              | stīf 18            |
| — tiene-wintre 27        | snytre 1, 45         | stille 20          |
| sĭextig-ære 27           | Sodomisc, Sodomitisc | stīp 18            |
| — fĕald 106              | 79                   | — ecg 21           |
| — wintre 27              | sorig 76             | — ferhy 21         |
| sige-fæst 93             | sott 18              | stoccen 49         |
| sigel-hearwen 51         | sör 17 Anm.          | stor 19            |
| sigor-fæst 93            | — cweden 52          | stormig 70         |
| sihte 62                 | — fæst 93            | strang 1, 18       |
| sineht 64                | - sagol 36           | - mod 21           |
| sin-gāl 34               | spær 14              | — hende 25         |
| ge-sip-cund 102          | spæren 49            | strec 18           |
| siwen-iege 25            | spær-lirede 68       | strenge 1          |
| slæc 18                  | spiwol 36            | stulor 40          |
| slæp-bære 90             | spind 18             | stunt 18           |
| slāpor 40, 46            | gesplottod 67        | styrfig 70         |
| slāpol 36, 46            | sprecol 36           | — sum 82           |
| slāw 33                  | sprind, spryngd 18   | Sumer-sætisc 79    |
| sleac 18                 | spurul 37            | sūr 39             |
| slīc 18                  | stægel 35, 46        | — eagede 68        |
| sliddor 40               | stænen 49            | — iege 25          |
| slipig 72                | stænig 70            | — milisc 80        |
| slipor 40                | stær-blind 18        | süperne 80 Nachtr. |
| sliten 18                | stæp-fæst 92         | sup 18             |
| slitol 36                | — hliepe 7           | sūr(e)wĕard 100    |
| slipe 17, 62             | stamm 47, 48         | sūp-hěald 108      |
| sliven 52                | stam-or 42, 46       | Sĕaxisc 79         |
| smæl 18                  | stāniht 65           | swæpig 70          |
| smæte 8                  | stān-scielig 75      | swæ-hĕald 108      |
| smeag 3                  | stapol-fæst 92       | swār 1             |
| smëar 19                 | steap 18             | swær-möd 21        |
| smëart 3                 | stearc 12            | swære 1, 9         |
| smedemen 49              | — ferhp 21           | swæs-wyrde 25      |
| smeorowig 70             | - hĕort 21           | swanc 19           |
| smēre 1                  | stęde-fæst 93        | swancor 40, 46     |
|                          | •                    |                    |
| Schön, Bildung des Adjek | tı vs.               | 7                  |
|                          |                      | •                  |
|                          |                      |                    |

•

swangor 40 swātig 70 sweart 18 - lāst 21 sweflen 49 (ge)swēge 28 swegle 34 sweltend-lic 123 sweorcen-ferhy 21 sweorcend-ferhy 21 swĕotol 38 swëte 1 swet-wyrde 25 swice 9 swicol 36 swift 58 swinen 50 swipor 42 swip 18 — fĕorm 21 - ferhy 21 — mōd 21 - strieme 25 swöt 1 — lic 118 swöt-stence 25 svfre 45 syndig 74 synnig 70 Syrisc 79 Syro-fēnisc 79

tæfle 16
tæl-sum 83
getæl 34
tam 18
tænen 49
těalt 18
tāt 18
tearig 70
— hleor 21
těart 18
tiedre 45

tigelen 49 getieme 20 tigrisc 80 til 18 tien-ambre 27 — fĕald 106 - nihte 27 - strenge 27 - strenged 67 - wintre 27 tĭerwen 49 tindiht 65 tindig 70 tinen 49 tīr-fæst 93 tōh 18 tō-hĕald 108 tō-liesend-lic 123 tōm 18 toren-iege 25 torht 58, 118 — lic 118 - mod 21 torn 48 - mōd 21 tö-runden 55 tō-wĕard 100 trāg 1, 18 traisc 80 trede 7 treowen 49 treow-fæst 93 treowe, triewe 13, 33 Trōiānisc, Trōiesc, troisc 79 trum 18 - lic 118 trymmend-lic 123 tūdor-fæst 83 tryndled 67 getunecod 67 tungel 37 tungol-bære 90

tunglen 49

twā-nihte 27 twelf-feald 106 - nihte 27 - hvnde 27 - wintre 27 twentig-feald 106 - wintre 27 tweened 36 twi-bēte 17 — ecge 27 - ecgede 68 — fĕald 106 - fēte 27 - fingre 27 - fiperede 68 - fvrede 68 — heafdode 68 -- hiwe 27 - hiwede 68 - hlidede 68 - hweole 27 - læpped 67 - mvlte 9 - nebbe 27 twinen 49 twi-nihte 27 twisel-tope 26 twisled 67 twi-strenge 27 - wintre 27 - wyrdig 75

ufan-cund 103

— wĕard 100
un-beceas 3
un-bleoh 33
un-(be)pĭerfe 16
un-capitulod 67
un-cwisse 17
un-deaw 24
un-feferig 70
un-geæsce 15
un-gebĭerde 17

ūt(e)-wĕard 100

| un-ge-byde $20$                  |
|----------------------------------|
| un-ge-fēle 15                    |
| un-ge-fērne 56                   |
| un-ge-hiert 28                   |
| un-ge-leaf 24                    |
| un-ge-rĕord 24                   |
| un-ge-rīm 24                     |
| un-ge-ryde 20                    |
| un-ge-mielted 15                 |
| un-grynde, 17                    |
| un-hiere 45                      |
| un-hlise 17                      |
| un-hüfed 67                      |
| un-iep-mielte 15                 |
| un-lep-mighte 10                 |
| un-læd 18                        |
| un-liegne 15                     |
| un-mæge 17                       |
| un-mæle 16                       |
| un-mæte 98                       |
| un-murn 2                        |
| un-niedig 70                     |
| un-sam-wræde 17                  |
| un-reht-dæde 17                  |
| un-sæle 17                       |
| un-scende 16                     |
| un-sceptig 73                    |
| un-slæpig 73                     |
| un-tæle 16                       |
| un-teorig 72                     |
| un-time 17                       |
| un-trymig 71                     |
| un-wæstm-fæst 93                 |
| un-wemme 16                      |
| un-wēne 16                       |
| ũp 18                            |
| — cund 103                       |
| — fĕax 23 .                      |
| — lendisc 80                     |
| - weard 100                      |
|                                  |
| ūre-lęndisc 80<br>ūrig-fepera 21 |
| — läst 21                        |
| ūta-cund 103                     |
| uta-cunu 100                     |
| ūtan-wĕard 100                   |

| ūt-lęndisc 80         |
|-----------------------|
|                       |
| _                     |
| wāc 3                 |
| — mōd 21              |
| wacol 36, 46          |
| wacor 40, 46          |
| wæden 51              |
| wædlig 70             |
| wæfre 45              |
| wæge 9                |
| wæpned 67             |
| wær 18                |
| - fæst 93             |
| wær-wyrde 25          |
| wæstm-bære 90         |
| wæt 18                |
| wæter-full 116        |
| wæterig 70, 116       |
| wæterisc 80           |
| wæter-lic 116         |
| wāfol 38              |
| wāh 18                |
| wamm 47               |
| (ge)wan 48            |
| wancol 36             |
| wan-hafol 36          |
| — hliete 8            |
| wann 18               |
| — fĕax 21             |
| wanniht 65            |
| wārig 70<br>wāriht 65 |
| wāriht 65             |
| wāpol 38              |
| warol 38              |
| wea 33                |
| - mod $22$            |
| wěalcol 36            |
| gewĕalden 51          |
| wealg 18<br>wealt 18  |
|                       |
| -wĕard 101            |

wĕargol 37

wearrig 10 wearm 47 — lic 118 wĕarriht 65 wĕaxen 49 wēde 1 wēden-hĕort 21 weder-fæst 93 wel-gestemned 67 welig 70 -wende 97 wencel 35 wĕorc full 82 - sum 82 weorold-cund 102 weorp 60 wĕorr 19 wērig 72 - ferhr 21 - mōd 21 werod 18 wēse 17 westan-weard 100 weste-wčard 100 wēstig 71 weste 1, 20 westerne 80 Nachtr. wepe 20 wid 18, 60 - fæpme 25 -- gal 18 -- lāst 21 - rynig 75 -- scripol 36 wif-fæst 93, 116 wielde 7 wielisc 79 -wielle 113 wif-lic 116 wierpig 71 wig-bære 90 wigol 38 wil(d)-deoren 51

| wilde $20$                                       |
|--------------------------------------------------|
| wiliht 65, 66                                    |
| (ge)wil-sum 87                                   |
| wind-bære 90                                     |
| win-treowig 75                                   |
| windig 70                                        |
| winestre 63                                      |
| wintrig 70                                       |
| wis 58                                           |
| - fæst 94                                        |
| — wyrde 25                                       |
| wite-fæst 116                                    |
| — lic 116 witter 44                              |
| witter 44                                        |
| witol 36                                         |
| wiper-mēde 27                                    |
| — mōd 23<br>— ræde 27                            |
| — ræde 21<br>— stæger 43, 46                     |
| — stæger 43, 46<br>— tieme 27<br>— weard 188     |
| - weard 188                                      |
| wearu 100                                        |
| wlæc, wlacu <sup>18</sup><br>wlanc <sup>18</sup> |
| whitig 70                                        |
| wing io                                          |
| wōd 1                                            |
| wōh 18, 118                                      |
| — fotede 68                                      |
| — handede 68                                     |
| — lic 118                                        |
| — sum 85                                         |
| wollen-tear 21                                   |
| wōpig 70                                         |
| word-fæst 93                                     |
| wordig 70                                        |
| word-wyn-sum 83                                  |
| wosig 70                                         |
| wræne 56                                         |
| wrāst 18                                         |
| wræst 18                                         |
| wrāp 3                                           |
| - mod 21                                         |
|                                                  |
| wripen-hilt 21                                   |

| wudig 70                |
|-------------------------|
| wudiht 65               |
| wudu-bære <sup>90</sup> |
| wuldrig 70              |
| wulf-hĕort 22           |
| (ge)wun(a) 18           |
| wund 58                 |
| wundiht 65              |
| wunden-fĕax 21          |
| — hĕals 21              |
| - locc 21               |
| — mæl 21                |
| — stęfna 21             |
| wurpol 36               |
| wylfen 50               |
| wyllen 49               |
| wyn-fæst 93             |
| - sum 83                |
| wyrmsig 70              |
| wyrtig 70               |

| yfel 35                                              |
|------------------------------------------------------|
| - cund 102                                           |
| ymb-hammen 51                                        |
| ymesene 20                                           |
| yppe 15                                              |
| $\bar{\mathbf{y}}_{\mathbf{p}}(\mathbf{p})$ len $53$ |
| ÿstig 70                                             |
| yteren 50                                            |
| ÿtlen 53                                             |
| ÿpig 70                                              |

| ge-pæge 20      |
|-----------------|
| pān 3           |
| panon-weard 100 |
| (ge)rancol 37   |
| Pancol-mod 21   |
| pěarl 34        |
| — mōd 21        |
| reaw-fæst 93    |

ge-peawod 67 pegen-lic 82 peod-isc 80 pĕorf 18 peostrig 73 peoster 44 peow 33 picce 20 piccol 37 pic-feald 105 pider-leodisc 80 geriede 62 piestre 17, 45 geriewe 28 põiht 65 pole-mod 21 pornig 70 porniht 65 prec 18 preo-hund-wintre 27 - tiene-geare 27 pri-beddod 67, 69 pri-fēte 27 — fĕald 106 - fingre 27 — flēre 27 - fotede 68 — fÿrede 68 - geare 27 - heafdede 68 - hiwede 68 - hlidede 68 — hyrne 27 - hyrnede 68 — nihte 27 -- rēpre 27 — sciete 27 prist(e) 62 pri-strenge 27 pritig-feald 106 - wintre 27

pri-wintre 27

| prõh 18       |
|---------------|
| -             |
| proht 60      |
| prosmig 70    |
| prym-fæst 93  |
| pūf-bære 90   |
| pūfe 17       |
| pūfig 70      |
| purh-siene 56 |

| purstig 70       |
|------------------|
|                  |
| pusend-fĕald 106 |
|                  |
| - hīwe $27$      |
| 10 110           |
| pwĕorh 18, 118   |
|                  |
| pweor-lic 118    |
| pweor-ne 110     |
| 97               |
| — tieme 27       |
|                  |
| pyhtig 72        |
| Pynug '2         |
|                  |
| gepyhte $62$     |
| Pak 1            |

(ge)pyldig-möd 21 pynne 1, 13 pynnol 37 pÿrel 35 pyrnen 49 pyrniht 65 pyrre 18

# Druckfehler-Berichtigung.

S. 9, § 3 smeag statt smēag. — S. 15, § 15 (ge)fēlan statt fēlan(ge). — S. 15, § 16 pĕarf slatt pearf. — S. 16 § 17 Verwandter statt Verwanter. — S. 26, § 27 90jährig statt 190jährig. — S. 26, § 28 statt § 56. — S. 30, § 36 fleon statt flēon. — S. 32, § 38 gehört statt gehörte. — S. 37, § 48 lies: Vielleicht snell schnell, stamm<sup>4</sup>) stumm und dĕall. — S. 44, § 60 -fĕald<sup>6</sup>) -fach sfatt feald- falt. — S. 46, § 65 hakig statt hackig. — S. 50, 69 denominativa statt Denominative. — S. 62, § 90 hlīs- statt hīls-,

•

•

# Inhalt.

# Einleitung.

# Erster Teil: Adjektiva ohne Ableitungssilben §§ 1-31.

- A. Adjektiva neben Verben §§ 2-16.
  - a. Adjektiva neben starken Verben §§ 2-11.
    - 1. a-Stämme §§ 2-6.
      - a-Stämme mit Präsensvokal § 2.
      - a-Stämme mit dem Vokal des sing. praeter. § 3.
      - a-Stämme mit dem Vokal des part, praeter. § 4.
      - a-Stämme mit dem Vokal des plur. praeter. § 5.
      - a-Stämme mit Ablautsstufen, die in den entsprechenden Verben nicht vorkommen  $\S$  6.
    - 2. ja-Stämme §§ 7-11.
      - ja-Stämme mit Präsensvokal § 7.
      - ja-Stämme mit Vokal des sing. praet. § 8.
      - ja-Stämme mit Vokal des plur. praet. § 9.
      - ia-Stämme mit Vokal des Part. praet. § 10.
  - b. Adjektive neben schwachen Verben §§ 12-16.
    - 1. Fälle, in denen das Adjektivum und das schwache Verbum von einander unabhängig sind §§ 12—13.
      - a-Stämme § 12.
      - ja-Stämme § 13.
    - 2. Die Adjektiva sind von schwachen Verben abgeleitet. a-Stämme § 14.
      - ia-Stämme § 15.
  - B. Adjektiva neben einem Nomen § 17.
  - C. Isolierte Adjektiva §§ 18-20.
    - 1. a-Stämme §§ 18-19.
    - 2. ja-Stämme § 20.
  - D. bahuvrîhi-composita §§ 22-31.
  - I. Primare bahuvrîhi-composita §§ 21-24.
    - 1. Der erste Teil ist ein Nomen §§ 21-22.

- a. Adjektivum oder Participium § 21.
- b. Substantivum § 22.
- 2. Der erste Teil ist ein Pronomen oder Zahlwort § 23.
- 3. Der erste Teil ist eine Partikel § 24.
- II. Sekundäre bahuvrîhi-composita §§ 25--28.
  - 1. Der erste Teil ist ein Nomen §§ 25-26.
    - a) ein Adjektivum § 25.
    - b) ein Substantivum § 26.
  - 2. Der erste Teil ist ein Pronomen oder Zahlwort § 27.
  - 3. Der erste Teil ist eine Partikel § 28.

# Zweiter Teil: Adjektiva mit ableitenden Suffixen §§ 32-80.

- I. w-Suffix §§ 32--33.
  - 1. bei Farbenadjektiven § 32.
  - 2. bei anderen Adjektiven § 33.
- II. 1-Suffix §§ 34-38.
  - 1. ohne Mittelvokal § 34.
  - 2. mit dem Mittelvokal ags. e § 35.
    - a) das e entspricht älterem a.
    - b) das e entspricht älterem i.
  - 3. Mit dem Mittelvokal ags. o §§ 36-38.
    - a) neben Verben § 36.
      - a) starken Verben.
      - β) schwachen Verben.
    - b) neben Nominibus § 37.
    - c) mit dunklem ersten Bestandteil § 38.
- III. r-Suffix §§ 39-46.
  - 1. Ohne Mittelvokal § 39.
  - 2. Mit dem Mittelvokal ags. o §§ 40-42.
    - a) neben Verben § 40.
    - b) neben Nominibus § 41.
    - c) mit dunklem ersten Bestandteil § 42.
  - 3. Mit dem Mittelvokal ags. e §§ 43-44.
    - a) neben Verben \$ 43.
    - b) mit dunklem ersten Bestandteil § 44.
  - 4. r+ia § 45.
- IV. m-Suffix § 47.
- V. n-Suffix §§ 48-56.
  - 1. Ohne Mittelvokal § 48.
  - 2. Mit dem Mittelvokal e §§ 44-55.
    - a) Stoffadjektiva § 49.

- b) Von Tiernamen abgeleitete Adjektiva § 50.
- c) Allgemein: Adjektiva neben Substantiven § 51.
- d) Adjektiva und erweiterte Formen auf -n daneben § 52.
- e) 1 + en § 53.
- f) Participia mit n-Suffix § 55.
- 3. -ne zur Bildung von Verbaladiektiven.

#### VI. t-Suffix §§ 57--69.

- 1. Ohne Mittelvokal §§ 58-60.
  - a) neben Verben § 58.
  - b) neben Nominibus § 59.
  - c) isolierte Fälle § 60.
- 2. Mit Mittelvokal § 61.
- 3. Adjektiva auf idg. tyo § 62.
- 4. str-Suffix § 63.
- 5. -ht-Suffix § 64.
  - a) mit dem Mittelvokal ags. e § 64.
  - b) mit dem Mittelvokal ags. i § 65.
    - a) neben Substantiven.
    - β) neben Adjektiven.
    - y) neben Verben.
- Denominative Adjectiva nach dem Muster der schwachen Participien §§ 67—69.
  - a) a-Stämme § 67.
  - b) ja-Stämme § 68.

#### VII. g-, k-Suffix §§ 70-80.

- 1) Adjektiva auf -ig §§ 70-77.
  - a) neben Substantiven § 70.
    - α) mit Umlaut.
    - β) ohne Umlaut.
    - y) das Grundwort hat Umlaut.
  - b) neben Adjektiven § 71.
    - α) mit Umlaut.
    - β) ohne Umlaut.
    - y) das Grundwort hat Umlaut.
  - c) neben Verben § 72.
    - α) mit Umlaut.
    - $\beta$ ) ohne Umlaut.
    - y) das Grundwort hat Umlaut.
  - d) nominale oder verbale Bildungen § 73.
    - α) mit Umlaut.

- β) ohne Umlaut.
- y) das Grundwort hat Umlaut.
- e) neben unbestimmten Zahlwörtern § 74.
- f) Zusammenbildungen auf -ig § 75.
- g) mit dunklem ersten Bestandteil § 76.
- 2. Adjektiva auf -sc §§ 78-80.
  - a) ohne Mittelvokal § 78.
  - b) mit dem Mittelvokal ags. i §§ 79-80.
    - a) neben Völker-, Länder-, Städtenamen § 79.
    - $\beta$ ) neben Substantiven § 80.

# Dritter Teil: Zweite Compositionsglieder als Mittel der Ableitung §§ 81-133.

- I. -sum §§ 82-88.
  - 1. Substantiv-composita § 83.
  - 2. Adiektiv-composita § 84.
  - 3. Substantiv- oder Adjektiv-composita § 85.
  - 4. Verbalcomposita § 86.
  - 5. Verbal- oder Nominalcomposita § 87.
  - 6. Zweifelhafte Fälle § 88.
- II. -bære §§ 89-90.
- III. -fæst §§ 91-94.
  - 1. Neben konkreten Substantiven § 92.
  - 2. Neben abstrakten Substantiven § 93.
  - 3. Neben Adjektiven § 94.
- IV. -wende §§ 95-97.
  - 1) Neben Substantiven § 95.
  - 2. Neben Adjektiven § 96.
- V. mæte \$\$ 98-99.
  - 1. Neben Partikeln § 98.
  - 2. Neben Substantiven § 99.
- VI. -weard §§ 100-101.
- VII. -cund §§ 102-104.
  - 1. Neben Substantiven und Adiektiven § 102.
  - 2. Neben Adverbien und Präpositionen § 103.
- VIII. -feald §§ 105-107.
  - 1. Neben Adjektiven § 105.
  - 2. Neben Zahlwörtern § 106.
- IX. -heald §§ 108-110.
  - 1. Neben Adverbien § 108.
  - 2. Neben Substantiven § 109.

- X. -wielle §§ 111-113.
  - 1. Neben Substantiven § 111.
  - 2. Neben Adjektiven § 112.
- XI. -lic § 114-133.
  - 1. Neben Substantiven §§ 115-116.
  - 2. Neben Adjektiven §§ 117-118.
  - 3. Substantiv- oder Adjektivcomposita §§ 119-121.
  - 4. Neben dem Partic. praes. §§ 122-123.
  - 5. Neben dem Partic. praet. §§ 124-127.
    - a) bei starken Verben §§ 124-125.
    - b) bei schwachen Verben § 126.
  - 6. Neben dem reinen Verbalstamm oder neben Verbal- resp. Nominalstamm §§ 128-129.
  - 7. Neben Partikeln, Zahlwörtern, Adverbien, Pronominibus §§ 130—131.
  - 8. Suffix-verbindungen mit -lic als zweitem Gliede § 132.
  - 9. Zweifelhafte Fälle § 133.

Nachtrag S. 86.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

